

Join Diblioffah Int Enghan Jonelphold ognamming higher W. by Jefflyrefin 65. D.J. 381110







ben (

## Umgang mit Menschen.

Bon

Adolph Frenherrn Anigge.

3menter Theil.

Dritte verbefferte und vermehrte Auflage.

Mit Churfurstlich Sachsischem Privilegio.

Hannover, im Verlage ben Christian Ritscher. 1790. 19,85 11

### thingong wit Menjorgh,

no th

Mostpy Suspecial Charles





do a non continue of the contraction

3 wenter Theil.

Smener Eberg



### Inhalt des zwenten Theils.

#### Einleitung; Geite I.

Nachricht von der Art der Eintheilung, ale, ter in den dren Banden dieses Werks verhandels ten Gegenstände.

Erftes Capitel; Seite 3. Bon dem Umgange unter Personen von verschies benem Alter.

1) Der interessanteste Umgang hat wohl unter Menschen von gleichen Jahren Statt, doch verrücken Temperament, Erziehung u. d. gl. \* 3

auch hier die Grenzen. 2) Alte Leute sollen die Freuden der jüngern nicht stöhren, sondern so viel möglich, sich in die frühern Jahre zurückden, ken. 3) Sie sollen aber nicht auf eine lächer, liche Art jung scheinen wollen. 4) Ihr Umgang muß der Jugend lehrreich seyn. 5) Es ist nicht mehr Mode, ältern Leuten Achtung zu beweisen; die heutige Generation ist weit klüger als die Väter waren; Der Verfasser gehört aber noch zur alten Welt. 6) Regeln, wie sich Jünglinge gegen alte Leute betragen sollen. 7) Ueber den Umgang mit Kindern.

3mentes Capitel; Seite 17. Bon dem Umgange unter Eltern, Kindern und Blutsfreunden.

1) Ob Anhänglichkeit an Familie und Basterland Vorurtheil sen. Etwas über Weltbürsger: Geist. 2) Ueber das Betragen der Eltern gegen ihre Kinder. 3) der Kinder gegen ihre Eltern. 4) Ueber den Umgang unter Verwandsten. Etwas von alten Oheimen und Baasen.

Drittes Capitel; Seite 30. Von dem Umgange unter Cheleuten.

1) Gute Mahl der Gatten ift das ficberfte Mittel zu funftigem Cheglucke, und das Gegen: theil hat traurige Kolgen. 2) Warum fo manche in der Jugend mit fehr wenig Ueberlegung ge: schlossene Chen dennoch glücklich ausfallen? 3) Ob vollkommene Gleichheit in Temperamenten und Denkungsart zu einer glücklichen Che noth: wendig sen? 4) Vorschriften, welche man beob: achten foll, um sich einander immer neu, anges nehm und werth zu bleiben. 5) Saupt: Regel: Erfülle forgfam jede Deiner Pflichten! 6) Wie wir uns zu verhalten haben, wenn die liebens: würdigen Eigenschaften fremder Personen zu leb: hafte Eindrücke auf unfre Chegenoffen machen. 7) Wie man fich gegen folche Eindrücke mafnen folle, besonders gegen die feinern Coketten; in ber Quaend; im reifern Allter. 8) Cheliche Pflicht schliesst aber nicht alle zärtlichen Empfins dungen für andre Versone aus. 9) Man soll von einander auch nicht Ilu opferung alles eiges nen Geschmacks, aller andern unschuldigen Reis gungen verlangen, sich aber nach und nach in gleiche Stimmung zu seßen suchen. 10) Wie man würkliche Musschweifungen vermeiden solle? 11) Ob man Geheimniffe vor einander haben durfe? 12) Jeder Chegenoffe foll feine anges mies

wiesenen Geschäfte haben, 13) Die es mit Bermaltung der Caffen gu halten? 14) Bie aber, wenn ein Theil die Berfchwendung liebt? Bausliche Sparfamteit ift ein Mittel zum Ches glucke, 15) Ift es beffer, daß ber Mann, ober baf die Frau reich fen? Erfteres! warum? Bes tragen gegen eine reiche Frau. 16) Ift es bef fer, daß ber Mann fluger fen, ale bas Beib. ober umgefehrt? 17) Ob man feiner Gattinn fein Ungluck flagen burfe? Berhalten in wurflichen Unglucksfällen. 18) Betragen ben gar zu gro: fer Ungleichheit der Denfungsart, 19) Wie man fich verhalten folle, wenn bas Schickfal uns mit einer unmoralischen lafterhaften Derson auf ewig verbunden hat. 20) Leide nicht, daß Fremde fich in Deine hauslichen Geschäfte mis schen! Etwas über bofe alte Schwiegermutter, 21) Ueber Verlegung ehelicher Treue und Che scheidung. 22) Ob diese Regeln auch anwend: bar auf die Chen unter fehr vornehmen und fehr reichen Leuten sind.

## Biertes Capitel; Seite 76. Ueber den Umgang mit und unter Berliebten.

1) Kurze Vorschrift, wie man mit Verliebs ten umgehn solle. 2) Warum man den Verliebten liebten keine Vorschriften für ihren Umgang um tereinander geben könne? 3) Glückseligkeit der ersten Liebe, im Gegensaße mit den Empfindung gen eines Herzens, das schon oft Tausch und Handel getrieben. 4) Eisersucht und Zwist uns ter Verliebten knüpfen das Vand sester, doch nicht die Eisersucht einer Cokette. 5) Ob Weis ber oder Männer inniger und beständiger lieben? 6) Sen verschwiegen in der Liebe! Es giebt ein Glück, daß man sich selbst kaum gesteht, und Gefälligkeiten die ihren Werth verliehren, wenn sie erläutert werden. 7) Warnung vor überzeilten EheisVersprechungen. 8) Nach dem Brus che mit der Geliebten soll man edel handeln.

# Fünftes Capitel; Seite 89. Ueber den Umgang mit Frauenzimmern.

1) Erklärung des Verfasser, über das, was er etwa zum Nachtheile des weiblichen Sexschlechts in diesem Capitel sagen müsste. 2) Ums gang mit Frauenzimmern dient zur Vildung des Jünglings und gewährt reine Freuden. 3) Warum äussere und innere Vorzüge nicht immer das einzige sichre Mittel sind, uns in dem Umsgange mit Frauenzimmern angenehm zu machen.
4) Die Frauenzimmer lieben au den Männern

feine Infirmitaten; warum? 5) Warum man es den Damen nicht zum Borwurfe machen folle. wenn sie sich für ausschweifende Manner inter reffiren? 6) Was für ein Unzug den Weibern an uns gefällt. 7) Man foll nicht mehrern Frauenzimmern zugleich einerlen Sulbigung be: zeigen; 8) Nicht in ihrer Gegenwart andre Damen von eben folchen Unfprüchen zu fehr los ben. 9) Beftrebe Dich, ein angenehmer Gefells schafter zu fenn, wenn Du den Damen gefallen willst! Schmeichelen gefällt ihnen vorzüglich mohl. 10) Ueber die Reugier der Beiber. 11) Wie man sich nach ihren Launen richten muffe? Man soll sich ihnen nicht aufdringen. 12) Sie finden Bergnugen an fleinen Meckes renen. 13) Man laffe ihnen den Triumpf, und beschäme fie nicht! 14) Ueber Beiberras che. 15) Wie man fich huten konne, nicht vers liebt zu werden? 16) Niedertrachtigkeit Derer. die junge Madchen betrügen, täuschen, verführ ren, ju Grunde richten. 17) Ueber den Ums gang mit Coketten und Buhlerinnen. 18) Et: mas von gelehrten Weibern. 19) Ueber die Berstellung der Beiber. 20) Ueber alte Cofets ten, Pruden, Sproden, Betschwestern, Gevats terinnen. 21) Noch etwas im Allgemeinen,

von den Freuden im Umgange mit edeln und verständigen Weibern.

#### Sechstes Capitel; Seite 120. Ues ber den Umgang unter Freunden.

1) Ueber die Wahl der Freunde, in der Jugend und im reifern Alter. 2) In wie fern zur Freundschaft Gleichheit bes Alters, des Standes, der Denfungsart und der Fabigfeiten erfordert werde? 3) Warum sehr vornehme und fehr reiche Leute wenig Ginn fur Freund: schaft haben? 4) Rechne nie auf die dauers hafte Freundschaft folcher Menfchen, die von uns eblen, heftigen ober thorigten Leidenschaften res giert werden! 5) Ob es so schwer sen, treue Freunde zu finden? Wie fie beschaffen senn muß fen? Ob man deren Wiele antreffe? 6) Bes stimmung der Grenzen der Unbanglichkeit für einen Freund. 7) Freunde in der Noth. 8) Ob man feinen Freunden fein Ungluck flagen folle? 9) Was wir thun follen, wenn uns ein Freund feine Roth flagt? 10) Grengen der Bertraulichkeit. 11) Schmeichelen muß unter Freunden wegfallen, nicht aber Gefälligfeit. Man muß ben Muth haben, Wahrheit zu fas gen und anzuhören. 12) Vorsichtigkeit im Kors

bern und Unnehmen von Freundschaftsdienften, Wohlthaten und Gefälligkeiten. 13) Wie man es anzufangen habe, daß wir unferm Freunde nicht überläftig werden, und bag der öftere, zu vertrauliche Umgang nicht widrige Eindrücke er: zeuge? Daß man auch Trennung von geltebten Freunden ertragen lernen muffe. 14) Ueber ben Briefwechsel mit abwesenden Freunden. 15) Ueber Gifersucht in der Freundschaft. 16) 266 les, was Deinem Freunde angehort, fen Dir beilig! 17) Man foll feine Freunde nicht nach ber Barme beurtheilen, Die fie aufferlich zeigen. 18) Man foll nicht angstlich um Freunde wers ben. 19) Es giebt Menschen, die gar feine vertrauete Freunde haben, und andre, die jeders manns Freunde find. 20) Borfchriften, über bie Aufführung, wenn Migverstandnisse unter Freunden entstehen. 21) Wie aber, wenn uns Kreunde tauschen, verlaffen, oder wir uns in unfrer Mennung von ihnen betrogen glauben? 22) Betragen nach dem Bruche mit einem un: würdig befundenen Freunde.

Siebentes Capitel; Seite 154. Ueber die Verhaltnisse zwischen Herrn und Diener.

1) Man foll der unterwürfigen Menschens claffe die Dienstbarkeit leicht zu machen suchen. 2) Die mehrsten Menschen Scheinen zwar zur Sclaveren gebohren zu fenn; woher aber das komme? 3) Doch fühlen sie den Werth des größern Berdienftes und einer eblen Behande lung. Regeln, baber genommen. Gutes Bens fviel wird empfohlen. 4) Rachficht und Bers traulichkeit mit Dienfebothen foll nicht übertries ben werden. Mittel, gut bedient, und von feis nen Leuten geliebt zu werden. 5) Huf welchem Fuße gewohnlich heut ju Tage ber hausvater mit dem Gefinde lebt. Vortheile und Nach: theile von dem Unternehmen, feine Domeftiten fich felber zu erziehn. 6) Warum man das Ges finde nicht schlagen noch schimpfen solle? 7) Betragen gegen fremde Bediente. 8) Ueber Frifeurs, Barbiers und Puhmacherinnen. 9) Etwas über bas Betragen bes Dieners gegen ben herrn. 10) Diebstahl zu hindern.

Achtes Capitel; Seite 168. Betra: gen gegen Hauswirthe, Nachbarn, und Solche, die mit uns in demselben Hause wohnen. 1) Nächst den ersten natürlichen Verhältenissen ist man zuerst seinen Nachbarn und Hause genossen Rath, That und Hülfe schuldig. 2) Wan soll sich ihnen aber nicht ausdringen, noch ihre Handlungen ausspähn. 3) Kleine Gefälzligkeiten gegen Personen, die unter, neben und, und und gegenüber wohnen. 4) Verhalten gez gen Hauswirthe, und Vetragen des Hause wirths gegen Miethsleute. 5) Kleine Mishezligkeiten müssen gleich geschlichtet werden.

Meuntes Capitel; Seite 173. Ues ber das Verhältniß zwischen Wirth und Gast.

1) Ueber die Acchte der Gastsreundschaft in alten und neuern Zeiten. 2) Einige Regeln für Den, welcher Gastsreundschaft erzeigt. 3) Bestragen des Gastes, gegen den Wirth. 4) Es giebt Menschen, die den Werth der erwiesenen Gastsreundschaft zu hoch anrechnen.

Zehntes Capitel; Seite 181. Me: ber das Verhältniß unter Wohlthatern und Denen, welche Wohlthaten em: pfan:

13 This is a bush to

pfangen, wie auch unter Lehrern und Schuldnern. Gläubigern und Schuldnern.

1) Dankbarkeit für empfangene Wohlthaten. Auch dann wenn uns der Wohlthäter nicht mehr nügen kann. 2) Man soll nie durch uns edle Schmeichelen Wohlthaten weder erringen, noch vergelten. Ob erwiesene Menschenpflicht besondern Dank verdiene? 3) Grenzen der Dankbarkeit gegen schlechte Menschen. 4) Uesber die Art, Wohlthaten zu erzeigen, und über den Umgang mit Dem, welchem man sie erwiessen. 5) Verhältniß zwischen Lehrer und Schüsler. Betragen gegen Personen, die sich dem Erziehungsgeschäfte widmen. 6) Ueber das Vetragen gegen Schuldner und Gläubiger.

Gilftes Capitel; Seite 190. Uer ber das Betragen gegen teute, in aller: len besondern Verhaltniffen und tagen.

1) Gegen Feinde, Beleidiger und Beleidigte.
2) Ueber den Umgang mit Leuten, die einander seind sind.
3) Ueber die Art, Kranke zu behanz deln.
4) Ueber das Betragen gegen Arme, Leis dende, Verlassene, Verirrte und Gefallene.

3wolftes Capitel; Seite 220. Ues ber das Betragen ben verschiedenen Borfällen im menschlichen Leben.

1) In eigenen und fremden Gefahren. 2) Auf Neisen. Einige Regeln, um bequem, anzgenehm, wohlfeil und nühlich zu reisen. 3) Ueber das Betragen in Gesellschaft betrunkener Leute. 4) Negeln beym Nathgeben und Nathsfragen.

for. 197 Werdenah melitan Lobert fiel-Geleic

31200



the Control of the Co

### Cinleitung.

er erste Theil dieses Buchs enthält Bemer; kungen über den Umgang mit Menschen von allerley Art, ohne Rücksicht auf ihre beson; dern Verhältnisse unter einander. Die mannigs faltigen natürlichen, häuslichen und bürgerlichen Verbindungen aber erfordern eine verschiedne Anwendung der Regeln des Umgangs und neue Vorschriften für einzelne Fälle. Ich rede daher in diesem zweyten Theile zuerst von demjenigen, was wir in der menschlichen Gesellschaft zu bes obachten haben, in so fern wir auf Verschiedens heit des Alters und des Geschlechts, auf Blutss (Zweyter Th.)

frennes

freundschaft, auf die ersten Bande des häuslit chen Lebens und auf Freundschaft, Liebe, Dankt barkeit, Wohlwollen, endlich auf die Lagen mans cher Art, in welche Menschen aus allen Stänsden gerathen können, unser Augenmerk richten. Der dritte Theil aber wird die Pflichten entwischeln, die uns Stand, bürgerliche Verbindung, Convenienz und alle übrige zusammengesetztere Verhältnisse auslegen.

ginl: itung

or or of the state of the States

smoled and the south teacher and the school next

elessen northeliben, hänslichen und bikgeriichen Werbisdungen aber arfolden eine vorlikische

tioner der Michagana unte Manfinere

#### Erstes Capitel.

Von dem Umgange unter Menschen von verschiedenem Alter.

and and the firm of the perfect that

defin, ogila kosz — Al Omer Lind, ere na first Andre Senerge share kosz – genesek k

Der Umgang unter Menschen von gleichen Jah: ren scheint freulich viel Borguge und Unnehmlich: feit zu haben. Mehnlichkeit in Denkungsart und wechselseitige Austauschung folcher Ideen, die gleich lebhaft die Mufmerksamkeit erregen, fetten bie Menschen aneinander. Jedem Alter find ge: wiffe Reigungen und leidenschaftliche Triebe eis gen. In ber Folge der Zeit verandert fich die Stimmung; Man ruckt nicht fo fort mit dem Geschmacke und ber Mode; Das Berg ift nicht mehr fo warm, fasst nicht so leicht Interesse an neuen Begenftanden; Lebhaftigfeit und Phan: taffe werden berabgestimmt; Manche aluckliche Täuschungen sind verschwunden; Biel Gegen ftande, die uns theuer waren, find um uns her abgestorben, entwichen, unfern Hugen entruckt; Die Gefährten unfrer glücklichen Jugend find fern von und, ober schlummern schon im mutterlichen

Schoofe; der Jungling hort die Erzählungen von den Freuden unfrer schonften Jahre nur aus Befälligfeit ohne Gahnen an. Gleiche Erfah: rungen geben reichhaltigern Stoff zur Unterhal tung, als wenn bas, was ein Mensch erlebt bat. dem andern gang fremd ift - Das alles leidet feinen Wiederspruch; Doch rückt Berschiedenheit der Temperamente, der Erziehung, der Lebens: art und der Erfahrungen diefe Grenglinien oft por und guruck. Biel Menfchen bleiben in ges wissem Betrachte ewig Kinder, indeg Undre vor ber Zeit Greise werden. Der an Leib und Geele abgenübte Jungling, ber alle Weltelufte bis zum Eckel geschmeckt hat, findet freplich wenig Be: nuß im Cirfel junger unschuldiger Landleute, bie noch Sinn für einfache Freuden haben, und ber alte Biedermann, ber nicht weiter, als hochftens in einem Umfreise von funf Meilen fich von fei: ner Beimath entfernt hat, ift unter einem Saus fen erfahrner und belebter Refibeng: Bewohner, mit ihm von gleichem Mter, eben fo wenig an feinem Plate, als ein betagter Capuziner in einer Gefellschaft von alten Gelehrten. Dagegen aber binden auch manche Reigungen, jum Benfpiel Die noblen Paffionen ber Jagd, des Spiels der Medi: fance

sance und bes Trunks, vielfältig Greise, Junglinge und alte Beiber recht herzlich an einander. Diefe, Ausnahme von jener allgemeinen Bemerkung, von der Bemerkung: daß ber Umgang unter Leuten von gleichen Jahren viel Worzuge hat, kann indessen die Vorschriften nicht unfraftig madjen, die ich jest über das Betragen der Men: schen von verschiednem Alter gegen einander ges ben werde; Mur muß ich noch eine Ummerkung hinzufügen. Es ift nicht gut, wenn eine zu bes stimmte Absonderung unter Perfonen von vers fchiedenem Alter Statt findet, wie jum Benfviel in Bern, wo fast jedes Stufenjahr feine eigenen, angewiesenen gesellschaftlichen Cirtel hat, so daß, wer vierzig Jahre alt ift, anständiger Weise nicht mit einem Junglinge von fünf und zwanzig Sabe ren umgehn fann. Die Nachtheile eines folchen conventionellen Gesehes sind wohl nicht schwer einzusehn. Der Ton, den die Jugend annimt, wenn sie immer sich felbst überlassen ift, pflegt nicht der sittlichste ju fenn; manche gute Einwur: fung wird verhindert, und alte Leute bestärken fich im Egoismus, Mangel an Dulbung, an Tolerang, und werden murrische hausvater, wenn sie feine andre als solche Menschen um sich

fe:

sehen, die mit ihnen gemeinschaftliche Sache mas chen, sobald von Lobes: Erhebung alter Zeiten und Herunterseigung der gegenwärtigen, deren Ton sie nie kennen lernen, die Rede ist.

2

Selten nehmen altre Leute fo billige Ruck: ficht, daß fie fich in Gedanken an die Stelle jung grer Perfonen festen, die Freuden derfelben nicht ftorten, fondern vielmehr zu befordern, und durch Theilnahme lebhafter zu machen fuchten. Gie benfen fich nicht in ihre eignen Jugendjahre zu: ruck; Greife verlangen von Junglingen biefelbe ruhige, nuchterne, faltblutige Ueberlegung, 26; wagung bes Muglichen und Nothigen gegen das Entbehrliche, diefelbe Gefetheit, die Ih: nen Jahre, Erfahrung und phyfische Berabspans nung gegeben haben. Die Spiele ber Jugend Scheinen ihnen unbedeutend, die Ocherze leichtfer: tig. Es ist aber wahrlich erstaunlich schwer, sich fo gang in die Lage zurückzudenken, in welcher wir vor zwanzig oder drenffig Jahren waren, und ben dem besten Willen entstehen daraus manche unbillige Urtheile und manche Uebereilungen, ben Erziehung der Jugend - D! laffet uns doch lies

ber selbst so lange jung bleiben, als möglich ist, und wenn der Winter unfers Lebens unfer spaar mit Schnee deckt, und nun das Blut langsamer durch die Adern rollt, das Herz nicht mehr so warm und laut im Busen pocht, doch mit theil: nehmender Wonne auf unfre jungern Bruder her: absehn, die noch Frühlings: Blumen pflücken, wenn wir, dick eingehüllt, am hauslichen, vas terlichen Beerde Muhe fuchen! Laffet uns nicht burch plattes Raisonnement die suffen Freuden der Phantasie niederpredigen! Wenn wir gurucks schauen auf jene seligen Tage, wo ein einziger Liebesblick des holden Madgens, das jest eine alte runglichte Matrone ift, und bis in den drits ten himmel ontzückte; wo ben Music und Tanz jede Nerve in une wiederhallte; wo Ocherz und Wit jeden trüben Gedanken verjagten; mo füße Traume, Uhndungen, Sofnungen unfre Eriftens froh machten - o! so laffet uns doch die e glucks liche Periode ben unsern Rindern zu verlängern trachten, und so viel möglich Theil nehmen, an ihren Wonnegefühlen! Mit zartlicher Chrerbies tung drängen sich dann Rind, Anabe, Madchen und Jungling um den freundlichen alten Mann, der sie zu unschuldiger Frohlichkeit aufmuntert.

3ch bin als Jungling mit fo liebenswurdigen als ten Damen umgegangen, daß ich wahrlich, wenn ich die Wahl gehabt hatte, an ihrer Seite lieber mein Leben hingebracht haben wurde, als ben manchen hubschen, jungen Madgen; und wenn ben großen Tafeln mich, als einen jungen Men: schen, die Renhe traf, neben einer dummen Schonheit Plat zu nehmen; fo habe ich oft ben Mann beneibet, bem fein Rang ein Recht gab, ber Nachbar einer verständigen, muntern alten Frau zu fenn.

Go schon aber diese autmuthige Berablas fung an der Stimmung der Jugend ift; fo lacher: lich muß es uns vorfommen, wenn ein Greis fo febr Burde und Unftand verleugnet, baf er in Gesellschaft den Stuger oder den luftigen Stus benten svielt; wenn die Dame ihre vier Luftra vergifft, fich wie ein junges Madchen fleidet, herauspust, cofettirt, die alten Gliedmaßen beum englischen Tanze durch einander wirft, oder aar andern Generationen Eroberungen ftreitig machen will. Golde Grenen wurfen Berach: tung; Die muffen Personen von gewiffen Jah: ren Gelegenheit geben, daß die Jugend Ihrer fpot:

spotte, die Ehrerbietung, oder irgend eine der Rücksichten vergesse, die man ihnen schuldig ist.

4.

Es ist indessen nicht genug, daß der Um: gang altrer Leute den jungern nicht laftig und hinderlich werde; er muß ihnen auch Musen schaffen. Eine großere Gumme von Erfahrung gen berechtigt und verpflichtet Jene, Diefe zu unterrichten, zurechtzuweisen, ihnen durch Rath und Benspiel nutlich zu werden. Dies muß aber ohne Dedanteren, ohne Stolz und Une maßung geschehn, ohne auf lacherliche Weise für alles eingenommen zu senn, alles anzupreis fen, was alt ift, ohne Aufopfrung aller Jugend: Freuden, beständige Hulbigung und unterthänige Aufwartung zu fordern, ohne Langeweile zu er: regen, und ohne sich aufzudringen. Dan foll fich vielmehr aufsuchen laffen, und bas wird ge: wiß nicht fehlen, ba gutgeartete junge Leute fich's jur Ehre ju rechnen pflegen, mit freundlichen und verständigen Greifen umgehn zu durfen, und es ber Unterhaltung mit einem Golchen, der so manches gesehn und erlebt hat und davon zu erzählen weiß, nicht an Reiz fehlt.

So viel über das Betragen bejahrter Pers sonen gegen jungere Leute! Jest noch etwas von der Aufführung der Junglinge im Umgange mit Männern und Greisen!

In unfern, von Borurtheilen fo fauberlich gereinigten, aufgeflarten Zeiten, werben manche Empfindungen, welche Mutter Natur uns eins geprägt hat, wegraifonnirt. Dahin gehort benn auch bas Gefühl ber Chrerbietung gegen bas hohe Alter. Unfre Junglinge werden fruber reif, fruber flug, fruber gelehrt; Durch fleiffige Lectur, besonders der reichhaltigen Journale, er: fesen fie, was ihnen an Erfahrung und Fleif mangeln konnte; Dies macht fie fo weise, über Dinge entscheiden zu konnen, wovon man ebes mals glaubte, es wurde vieljähriges, amfiges Studium dazu erfordert, nur einigermaßen flar barinn zu febn. Daber entsteht auch jene eble Selbstigkeit und Zuversicht, die schwächre Ropfe für Unverschämtheit halten, jene Ueberzeugung bes eignen Werthe, mit welcher unbartige Rnas ben beut zu Tage auf alte Manner berabseben, und alles mundlich und schriftlich überschreven,

was ihnen in ben Weg kommt. Das Sochfte, worauf ein Mann von altern Jahren Unspruch machen darf, ist gnadige Machficht, zuchtigende Critic, Zurechtweisung von feinen unmundigen Rindern und Enfeln, und Mitleiden mit ihm, der das Unglück gehabt hat, nicht in diesen glück! lichen Tagen, in welchen die Beisheit, ohnges faet und ohngepflegt, wie Manna vom Simmel regnet, gebohren worden zu sehn. Ich, der ich auch das Schicksal gehabt habe, in einem Jahre zur Welt zu kommen, in welchem der größte Theil der Polyhistoren, von denen ich hier rede, thre ist fo scharfen Zähne noch am Bolfszahn übs ten, ober gar noch Embrionen waren, ich habe es nicht zu jenem Grade der Aufklärung bringen tonnen, und muß daher um Bergenhung bitten, wenn ich hier einige Regeln zu geben wage, die ziemlich nach der alten Dode schmecken werden - Doch zur Gache!

6

Es giebt viel Dinge in dieser Welt, die sich durchaus nicht anders als durch Erfahrung lernen lassen; Es giebt Bissenschaften, die so schlechterdings langwährendes Studium, viels

faches Betrachten von verschiebnen Geiten und taltres Blut erforbern, bag ich glanbe, auch bas feurigste Genie, ber feinste Ropf follte eis nem bejahrten Manne, der, felbst ben schwas chern Geiftesagben, Allter und Erfahrung auf feiner Geite bat, in den mehrften Kallen einig ges Butrauen, einige Aufmerksamkeit nicht verfagen. Und ware auch nicht von wiffenschaftlis chen Kächern die Rede; so ist doch wohl im Gans gen unleugbar, baf die Summe manniafaltiger Erfahrungen, die jeder in der Welt lebende Mann in einer langen Renhe von Jahren ein: sammelt, ihn in den Stand fest, Schwankende Ideen zu berichttaan, von idealischen Grillen zus rackzukommen, fich nicht so leicht von Phantasie, warmem Blute und reigbaren Rerven irrefüh: ren zu laffen, und bie Menschen und bie Dinge um ihn her aus einem richtigern Gesichtspuncte anzusehn. Endlich dunkt es mich so schon, so edet, Dem, welcher nun nicht lange mehr die Schatze und Freuden Diefer Welt fchmeden kann. ben Meft seines Lebens, in welchem gewöhnlich Sorgen und Rummerniffe wachsen, und der Ber nuß vermindert wird, fo leicht als moglich zu machen, daß ich kein Bedenken trage, dem Tungs

Inglinge und Knaben zuzurufen: "Bor einem "grauen Haupte follst Du aufsiehn! Ehre das "Alter! Suche den Umgang älterer kluger "Leute! Berachte nicht den Rath der kältern "Bernunft, die Barnung des Erfahrnen! Thue "dem Greise, was Du willst, daß man Dir "thun solle, wenn einst Deiner Scheitel Haar "versilbert senn wird! Psiege Seiner, und vers "lasse ihn nicht, wenn die wilde, leichtfertige Jingend ihn slieht!"

Uebrigens aber ift es auch gewiß, daß es sehr viel alte Gecke und Schöpfe, so wie hie und da weise Junglinge giebt, die schon geernde tet haben, wo Undre noch kauer, ihr Handwerkse geräthe zum Graben und Pflägen schleifen.

7. L. Tracomien demine.

Nun noch etwas von dem Umgange mit Kindern, aber nur sehr wenig! denn hiervon weitläuftig zu reden, das hiesse ein Werk über Erzichung schreiben, und das ist ja nicht mein Zwerk.

Der Umgang mit Kindern hat für einen verständigen Mann unendlich viel Interesse. Hier sieht er das Buch der Natur in unversfälsche

fälfchter Musgabe aufgeschlagen. Er fieht ben wahren, einfachen Grundtert, ben man nacht ber oft mit Dabe nur unter bem Wufte von fremden Gloffen, Bergierungen und Berbras mungen herausfinden fann; Die Anlage ju ber Originalitat in ben Charactern, die nachher lei: ber! mehrentheils entweder gang verlohren geht. ober fich hinter ber Maste ber feinern Lebensart und conventionellen Rücksichten versteckt, lieat noch offen da; Ueber viel Dinge urtheilen Rin: ber, von Suftemgeift, Leidenschaft und Gelehr: famfeit unverführt, weit richtiger, als Erwachs fene; Gie empfangen manche Gindrucke weit schneller, haben noch eine große Ungahl Vorur: theile weniger gefasst - Rury! wer Menschen studieren will, der verfaume nicht, fich unter Rinder zu mischen! Allein ber Umgang mit bens felben erfordert auch Ueberlegungen, die im Les ben mit altern Personen wegfallen. Seilige Pflicht ift es, ihnen auf teine Beise Mergernif au geben; fich leichtfertiger Roben und Sand: fungen zu enthalten, die von niemand fo lebhaft, als von den auf alles Rene so aufmerksam bors chenden, fo fein beobachtenden Rindern aufgefan: gen werden; ihnen in jeder Urt Tugend, in Wohl! Wohlwollen, Treue, Aufrichtigkeit und Anstan: digkeit Benspiel zu geben — kurg! zu ihrer Bils dung alles nur Mögliche benzutragen.

Immer herrsche Wahrheit in Deinen Res den und in Deinem Betragen gegen diese juns gen Geschöpfe! Laß Dich herab (jedoch nicht auf eine Weise, die ihnen selbst lächerlich vorkommen muß) zu dem Tone, der ihnen nach ihrem Ale ter verständlich ist! Zerre, necke die Kindernicht, wie einige Leute die Gewohnheit haben! — das hat bose Einslüsse auf den Character.

Gutgeartete Kinder werden durch einen ganz eignen Sinn zu eblen, liebevollen Mens schen hingezogen, wenn Diese sich auch nicht so sehr viel mit thnen zu thun machen, da sie hins gegen Andre sliehen, die ihnen ausserordentlich gefällig sind. Reinigkeit, Einfalt des Herzens ist das große Zauberband, wodurch dies bewürkt wird, und die lässt sich denn freylich nicht nach Borschriften sernen.

Daß das Herz des Baters und der Mutster an ihren Kindern hängt, das ist sehr natürzlich; Eine Klugheits: Megel sen es also, wenn uns an der Gunst der Eltern gelegen ist, ihre geliebten Kinder nicht zu übersehn, sondern ihr

nen einige Aufmerksamkeit zu widmen! Weit entfernt von uns aber bleibe es, die ungezognen Knaben und Mädchen der Großen niederträchtis ger Beise zu schmeicheln, dadurch den Hochmuth, den Eigensinn und die Eitelkeit dieser mehrenztheils schon so sehr verderbten Dingerchen zu nähren, zu ihrer moralischen Berschlimmerung etwas berzutragen, und das Grundgeseh der Matur zu übertreten, welches besiehlt, daß das Kind dem reifern Alter, nicht aber der Manu dem Knaben huldige!

Vor allen Dingen hate man sich auch, wenn Eltern in unser Gegenwart ihren Kindern Berweise geben, nicht etwa die Parthey der Kindern der zu nehmen! denn dadurch werden Diese in ihrer Unart bestärft und Jene in ihrem Erzies hungsplane gestöhrt.

metro, and one bille not being free late and a man, outer

the an interest a categor beant, character of month manner

Continue (Street, as

# 3wentes Capitel.

Bon bem Umgange unter Eltela, Kins bern und Blutsfreunden.

T.

Das erfte und naturlichste Band unter den Menschen, nächst der Vereinigung zwischen Mann und Weib, ift von je her das Band unter Eltern und Kindern gewesen. Wenn gleich das Zeu: gungs: Geschäfte nicht eigentlich absichtliche Bohl: that für die folgende Generation ift; so giebt es doch wenig Menschen, die nicht ganz gut damit zufrieden waren, daß jemand sich die Duhe ges geben hat, sie in die Welt zu fegen; und obs wohl in unsern Staaten die Eltern ihre Rinder nicht blos aus frevem Willen auferziehen, nah: ren und pflegen; so ist es doch abgeschmackt, zu fagen: die mannigfaltige Bemuhung, welche dies erfordert und nach sich zieht, lege keine Urt von Berbindlichkeit auf, oder es sen nicht wahr, daß ein Zug von Wohlwollen, Sympathie und Dankbarkeit uns denen Perfonen naher bringe, deren Fleisch und Blut wir sind, unter deren (Zweyter Th.) Ser:



Herzen wir gelegen, die uns gefüttert, für uns gewacht, geforgt, die alles mit uns getheilt haben.

Unmittelbar darauf folgt die Verbindung unter den Zweigen Eines Stammes. Die Mitzglieder derselben Familie, durch ähnliche Orgas nisation, gleichförmige Erziehung und gemeinzschaftliches Interesse harmonisch gestimmt und an einander geknüpft, fühlen für einander, was sie für Fremde nicht fühlen, und fremder wers den ihnen die Menschen, je mehr sich dieser Einskel erweitert.

Vaterlands: Liebe ist schon ein zusammens gesetzers Gesühl, aber immer noch inniger, wärmer als Weltbürger: Gesit, für einen Mensichen, der nicht, früh verwiesen aus der dürger: lichen Gesellschaft, als ein Abentheurer von Lande zu Lande irrend, kein Eigenthum und keinen Sinn für dürgerliche Pflichten hat. Wer die Mutter nicht liebt, deren Brüste er gesogen; wessen Herz nicht warm wird bey dem Anblicke der Gesitde, in welchen er die unschuldigen, glückslichen Jahre seiner Jugend fröhlich und sorgenlos verlebt hat — was für Interesse soll Der wohl an dem Ganzen nehmen, da Eigenthum, Mosralität, und alles, was den Menschen auf dies

ser Erde irgend theuer seyn kann, doch am Ende auf Erhaltung jener Familien; und Vaterlands; Bande beruht?

Daß aber diese Bande taglich lockrer wer: den, beweist nichts, als daß wir uns täglich weiter von der ebeln Ordnung der Natur und deren Gesethen entfernen; und wenn ein schiefer Ropf, den fein Vaterland als ein unbrauchbares Mitglied aufstößt, weil er sich den Gesetzen nicht unterwerfen will, unzufrieden mit dem Zwange, den ihm Sittlichkeit und Policen auflegen, ber hauptet, es sen des Philosophen würdig, alle engern Berbindungen aufzulofen, und fein ans ders Band amuerkennen, als das allgemeine Brus berband unter allen Erdbewohnern; fo über: zeugt uns das von nichts weiter, als daß fein Sats so narrisch ift, ber nicht in unsern Tagen in irgend einem philosophischen Systeme als Grundfeiler aufgestellt wurde - Glückliches achtzehntes Jahrhundert, in welchem man so große Entdeckungen macht, als zum Benspiel: daß man, um lesen zu lernen, nicht mit den Buchstaben und Gilben bekannt zu fenn brauche, und daß man, um alle Menschen zu lieben, feis

23 2

nen Ginzelnen lieben durfe! Jahrhundert der Universal: Arzeneven, der Philalethen, Philans tropen, Alchymisten und Cosmopoliten! wohin wirst Du und noch führen? Ich sehe im Geifte, allgemeine Aufklarung fich über alle Stande vers breiten; Sch febe den Bauer seinen Pflug mus Big ftehn laffen, um dem Furften eine Vorlefung ju halten, über Gleichheit der Stande und über die Schuldigkeit, die Last des Lebens gemeins Schaftlich tragen; Ich febe, wie Jeder die ihm unbeguemen Vorurtheile wegraifonnirt, wie Ge: fete und burgerliche Ginrichtungen der Willführ weichen, wie der Rlugere und Startere fein natur: liches Berrscher: Recht reclamirt, und seinen Bes ruf, für bas Befte ber gangen Belt ju forgen, aus Untoften ber Schwächern gelten macht, wie Gis genthum, Staats: Verfaffungen und Grenglinien aufhoren, wie Jeder fich felbft regiert, und fich ein Suftem gu Befriedigung feiner Triebe ers findet. — O gebenedenetes, goldenes Zeitalter! bann machen wir Alle nur Gine Familie aus: bann drucken wir ben edeln, liebenswurdigen Menschenfresser bruderlich an unfre Bruft, und wandeln, wenn dies Wohlwollen fich erweitert, endlich auch mit bem genievollen Orang : Outang Band

Hand in Hand durch dies Leben. Dann fallen alle Fesseln ab! dannschwinden alle Vorurtheile! Ich brauche nicht meines Vaters Schulden zu bezahlen; habe nicht nothig, mich mit Einem Weibe zu begnügen, und das Schloß vor meines Nachbars Geldkasten ist kein Hinderniß, mein angebohrnes Necht auf das Gold, das die mützterliche Erde uns Allen darreicht, in Ausübung zu bringen.

So weit sind wir nun aber noch nicht ger kommen, und da es viel Menschen giebt, unter die auch ich gehore, die ihre Verwandten lieben, und Sinn für häusliche Freuden und für das Familienband haben; so will ich doch hier einige Bemerkungen über den Umgang unter Bluts; freunden liefern.

2.

Es giebt Eltern, die, umhergetrieben in einem beständigen Wirbel von Zerstreuungen, ihre Kinder kaum ein Paar Stunden des Tages sehen, ihren Vergnügungen nachrennen, und int des Miethlingen die Vildung ihrer Schne und Töchter überlassen, oder wenn Diese schon ers wachsen sind, mit ihnen auf einem so fremden,

B3 hof:

höflichen Fuße leben, als wenn sie ihnen gar nicht angehörten. Wie unnaturlich und unver: antwortlich dies Verfahren fen, das bedarf mobil feines Beweises. Es giebt aber andre Eltern, die von ihren Kindern eine fo sclavische Ehrer: biethung und so viel Rücksichten und Aufopfrung gen forbern, bag burch ben Zwang und ben ge: waltigen Abstand, der hieraus entsteht, alles Butraun, alle Bergens: Ergieffung wegfallt, fo baf den Rindern die Stunden, welche fie an der Geite ihrer Eltern hinbringen muffen, fürchter: lich und langweilig vorkommen. Noch Undre vergeffen, daß Anaben auch endlich Manner wer: ben; Sie behandeln ihre erwachsenen Sohne und Tochter immer noch als fleine Unmundige, gestatten ihnen nicht den geringften frenen Dil len, und trauen ben Ginfichten berfelben nicht das Mindeste zu - Das alles sollte nicht so fenn. Chrerbiethung besteht nicht in feverlicher, ftrenger Entfernung, fondern tann recht gut mit freundschaftlicher Vertraulichkeit bestehn. Man liebt Den nicht, an welchen man kaum hinauf zuschauen wagen darf; Dan vertrauet fich Dem nicht, der immer mit freifem Ernfte Befet pres bigt; Zwang todtet alle edle, fremwillige Singe: bung bung. Was fann hingegen entzückender fenn, als der Unblick eines geliebten Baters, mitten unter seinen erwachsenen Kindern, die nach feit nem weisen und freundlichen Umgange sich sehr nen, feinen Gedanken ihres Bergens verbergen vor ihm, der ihr treuester Rathgeber, ihr nach: fichesvoller Freund ist, der an ihren unschuldis gen, jugendlichen Freuden Theil nimt, ober fie wenigstens nicht ftohrt, und mit ihnen wie mit feinen beften und natürlichsten Freunden lebt! --Eine Verbindung, zu welcher fich alle Empfine dungen vereinigen, die nur dem Menschen theuer fenn tonnen, Stimme ber Matur, Sompathie, Dankbarkeit, Aehnlichkeit bes Geschmacks, gleis ches Intereffe und Gewohnheit des Umgangs! Allein diese Bertraulichkeit kann auch übertrie: ben werden, und ich tenne Bater und Mutter, die sich dadurch verächtlich machen, daß sie die Gefährten der Musschweifungen ihrer Rinder, oder gar, wenn Diese beffer find als fie felbst, mit ihren Lastern, die sie nicht zu verhehlen trachten, das Gespotte ober der Abschen Derer werden, denen fie ein lehrreiches Boufpiel geben follten.

25 4

Es ift in unfern Tagen nichts feltnes, Rin: ber zu fehn, die ihre Eltern vernachläffigen, ober unedel behandeln. Die erften Bande unter den Menschen werden immer lockrer; die Gunglinge finden ihre Bater nicht weise, nicht unterhalt tend, nicht aufgeklart genug. Das Madchen hat Langeweile ben der alten Mutter, und ver: aisst, wie manche lanaweilige Stunde Diese ben feiner Wiege, ben Wartung beffelben in gefähr: lichen Krankheiten, oder ben den kleinen schmutte gen Arbeiten zugebracht, wie sie sich in den schon: ften Jahren ihres Lebens fo manches Berangaen versagt hat, um für die Erhaltung und Pflege bes fleinen ecfelhaften Geschopfs zu forgen, das vielleicht ohne diese Gorafalt, nicht mehr basenn wurde. Die Kinder vergessen, wie viel schone Stunden fie ihren Eltern durch ihr betaubendes Geschren verdorben, wie viel schlaflose Rächte fie dem forgfamen Bater gemacht haben, ber alle Krafte aufboth, fur feine Familie zu arbei: ten, sich manche Bequemlichkeit entziehn, vor manchem Schurken fich frummen muffte, um Unterhalt fur die Seinigen zu erringen. Gut: gegrtete Gemuther werden indessen nie fo fehr bas Gefühl ber Dankbarkeit erfticken, baf fie meiner Ermahnungen bedürften, und für niedre Seelen schreibe ich nicht. Mur erinnre ich, daß wenn auch Kinder Urfache hatten, sich ber Schwachheiten, oder gar der Lafter ihrer Eltern zu schämen, sie boch weiser und beffer handeln, wenn fie die Fehler derfelben fo viel moalich zu verstecken suchen, und. im aussern Umgange nie die Chrerbiethung aus den Augen fegen, die fie ihnen in fo manchem Betrachte schuldig sind. Segen des himmels und Ach: tung aller gutgesinnten Menschen sind der sichre Preis der Sorgfalt, welche die Sohne und Toch: ter auf die Pflege, Erhaltung und edle Behand: lung ihrer Eftern verwenden. Traurig ift die Lage für ein Rind, wenn es durch die Uneinig: teit, in welcher seine Eltern leben, oder fonft, in die Berlegenheit gerath, Parthey vor ober gegen Bater ober Mutter nehmen zu follen. Bernfinftige Eltern werden es aber immer ver: meiben, ihre Kinder in solche unglückliche Zwi: stigkeiten zu verwickeln, und gute Rinder werden baben mit derjenigen Borfichtigfeit zu Werke ge: hen, die Rechtschaffenheit und Klugheit gebiethen.

Sch Bore so oft darüber flagen, daß man unter fremden Leuten mehr Ochus, Benftand und Unhänglichkeit finde, als ben feinen nach: ften Blutsfreunden; allein ich halte diese Rlage größtentheils für ungerecht. Freulich giebt es unter Verwandten eben fo mohl unfreundschaft: liche Menschen, als unter Golden, die uns nichts angehen; Frenlich geschieht es wohl, daß Bermandte ihrem Better nur dann Hehtung bes weisen, wenn er reich, ober geehrt vom großen Saufen ift, fich aber bes unbekannten, armen. oder verfolgten Blutsfreundes schämen: ich bente aber, man fordert auch oft von feinen Beren Oheimen und Frauen Baafen mehr, als man billiger Weise verlangen follte. Unfre pos litischen Verfassungen und der täglich mehr über: hand nehmende Luxus machen es wahrlich noth: wendig, daß Seber für fein haus, für Weis und Kinder forge, und die herrn Bettern, die oft, als unwissende und verschwenderische Tages diebe, in der sichern Zuversicht, von ihren mach: tigen und reichen Verwandten nicht verlaffen zu werden, sorglos in die Welt hinein leben, has ben bann fo unerfattliche Forderungen, daß der Mann.

Mann, dem Pflicht und Gewissen kein Spiels werk sind, diese ohnmöglich befriedigen kann, ohne ungerecht gegen Undre zu handeln. Um nun diesen unangenehmen Collisionen sieh nie auszusehen, rathe ich, zwar die herzliche Ver: traulichkeit, die den Umgang im Familien: Cir: fel so angenehm macht, nicht zu verachten, abet fo wenig als möglich ben Blutsfreunden Erwar: tungen von Unterftusung und Ochus zu begen und zu erwecken, fich feiner Bermandten anzu: nehmen, in sofern es ohne Unbilliafeit gegen bessere Menschen geschehn kann, nicht aber feine dummen Bettern, wenn man die Dacht in Sanden bat, Undre glücklich zu machen, auf Unkoften verbienstvoller Fremden, zu befordern und hinaufzuschieben.

Ausserdem lässe sich auf den Umgang mit Berwandten noch dasjenige anwenden, was ich unten von dem Umgange unter Speleuten und Freunden sagen werde, nämlich, daß Menschen, die sich lange kennen, und oft ohne Larve und Schminke sehen, doppelt vorsichtig in ihrem Betragen gegen einander seyn müssen, damit Einer des Andern nicht müde und, wegen kiei:

ner Fehler, nicht ungerecht gegen gröffere Tu-

Endlich wünschte ich auch, daß zahlreiche Familien in mittlern Städten nicht so bestänz dig nur unter sich leben mögten, dadurch die Gesellschaft in kleine abgesonderte Theile zerzschnitten, trennten, und Menschen, die nicht mit ihnen verwandt noch verschwägert sind, von sich entsernten, so, daß, wenn von ohngesehr ein Fremder unter sie geräth, derselbe wie verzathen und verkauft ist.

Doch nun noch ein Paar Anmerkungen! Die erste: Alte Vettern und Tanten, beson: ders unverheyrathete, pslegen so gern zu hosmetistern, ihre podagrischen und hysterischen Launen an ihren erwachsenen Nichten und Nessen auszulassen, und Diese zu behandeln, als liesen sie noch im Nollwägelchen herum — Ich denke, das sollten sie bleiben lassen. Dadurch sind würklich die alten Tanten und Onkels zu einem Sprüchtworte geworden, und manche geringe Erbschaft wird zu theuer erkauft, wenn man dasür so viel einschläsernde, würkungslose Predigten anhören

muß, dahingegen die guten alten Leute von ih: ren jungen Bermandten, mit Freuden, liebevoll gepflegt und gewartet werden wurden, wenn fie weniger sauerlich in ihrem Betragen gegen fie waren. Die andre Unmerkung: Es herrscht in manchen Stadten, besonders in Reichsstädten, ein aufferst steifer und übler Ton unter den Ders fonen Einer Kamilie. Burgerliche, oconomische und andre Rücksichten zwingen fie, fich oft zu fehn, und bennoch ganten, necken, haffen fie sich unaufhörlich unter einander, und machen, sich dadurch das Leben sehr schwer. Wo gar feine Sympathie in Denkungsart ift; wo gar keine Einigkeit und Freundschaft herrschen; da laffe man fich boch lieber ungeplagt, betrage fich boflich gegen einander, mable fich aber Freunde nach seinem Bergen!

OF STREET, AND STREET, AND

# Drittes Capitel.

Won dem Umgange unter Cheleuten.

I.

Gine weise und gute Wahl ben Knupfung bes wichtigsten Bandes im menschlichen Leben, die ist freylich bas sicherste Mittel, um in der Kolge fich Freude und Gincf in dem Umgange unter Cheleuten versprechen zu tonnen. Wenn binger gen Menschen, die nicht gegenseitig bazu bentra: gen, sich bas Leben fuß und leicht zu machen, fondern die vielmehr widersprechende, sich durch: freuzende Meigungen und Wunsche und verschies denes Interesse hegen, unglucklicher Beise sich nun auf ewig an einander gekettet seben; so ist das in der That eine hochst traurige Lage, eine Existeng voll immerwährender herber Mufopfes rung, ein Stand ber schwerften Sclaveren, ein Scufgen unter den eifernen Feffelt der Nothwens digfeit, ohne Hoffnung einer andern Erlösung, als wenn der durre Rnochenmann mit feiner Genfe dem Unwesen ein Ende macht.

Nicht weniger unglücklich ist dies Band, wenn auch nur von Einer Seite Unzufrieden: heit heit und Abneigung soie She verbittern, wenn nicht freve Wahl, sondern politische, deonomische Rücksichten, Zwang, Verzweislung, Noth, Dank, barkeit, dépit amoureux, ein Ohngesehr, eine Grille, oder nur corperliches Bedürsniß, wobey das Herz nicht war, dieselbe geknüpft hat, wenn der eine Thell immer nur empfangen, nie geben will, unaufhörlich forbert, Vefriedigung aller Bedürsnisse, Hüste, Nath, Ausmerksamkeit, Unsterhaltung, Vergnügen, Trost im Leiden fordert — und dagegen nichts leistet. Wähle also mit Vorsicht die Gefährthinn Deines Lebens, wenn Deine künstige häusliche Glückseitgkeit nicht ein Spiel des Zufalls seyn soll!

#### 2:

Ueberlegt man aber, daß gewöhnlich auch diejenigen Shen, welche auf eigene Wahl beruschen, in einem Alter und unter Umständen gesschlossen werden, wo weniger reise Ueberlegung und Vernunft, als blinde Leidenschaft und Naturrieb diese Wahl bestimmen, obgleich man in dieser Verblendung wohl sehr viel von Sympasthie und Herzenschange träumt und schwätzt; so sollte man sich benjahe verwundern darüber, daß

es noch fo viel gluckliche Ehen in der Belt giebt. Aber die weise Vorsehung hat alles so herrlich geordnet, baf eben das, was diefem Glucke im Wege ju ftehn scheint, daffelbe vielmehr befors bert. Ift man in den Jahren ber Jugend wes niger geschieft zu weiser Wahl; so ift man bages gen von der andern Seite auch noch geschmeidis ger, leichter zu leiten, zu bilben, und nachgiebis aer, als in bem reifern Alter. Die Ecken mogten fie auch noch so scharf senn! - Schleifen fich leichter ab an einander und fügen fich, wenn ber Stoff noch weich ift. Man nimt die Sas chen nicht so genau, als nachher, wenn Erfah: rung und Schickfale uns eckel, vorsichtig gemacht, und große Forderungen in und erweckt haben; wenn die kaltere Bernunft alles abmaat, jeden Diebstahl an Genuß fehr hoch anrechnet, calcus liert, wie wenig Jahre man vielleicht noch zu leben hat, und wie geizig man mit Zeit und Ber: anugen fenn muß. Entstehen unter jungen Ehes leuten gern Zwistigkeiten; so ift auch die Ber: fohnung besto leichter gestiftet. Wiederwillen und Born faffen nicht fo feste Burgel, und wenn der Corper mitfpricht, wird oft ber heftigfte Streit burch eine einzige eheliche Umgrmung wieder ges Schlich:

schlichtet. Dazu kommen dann nach und nach Gewohnheit, Bedürfniß mit einander zu leben, gemeinschaftliches Intereffe, hausliche Geschäfte, Die uns nicht viel Zeit zu mußigen Grillen laffen, Freude an Rindern, getheilte Gorgfalt über bers selben Erziehung und Versorgung - welches alles, fatt die Last des Chestandes zu erschwes ren, in den Jahren, wo Jugend, Rrafte und Munterfeit mitwurten, dies Joch fehr fuß mas chen, und mannigfaltig abwechselnde Freuden ges mahren, die burch Theilung mit einer Gattinn boppelt schmackhaft werden. Richt also im mann: lichen Alter! Da fordert man mehr für fich. will ernoten, genieffen, nicht neue Burden über: nehmen; man will gepflegt fenn; der Character bat Kestigkeit, mag sich nicht mehr umformen laffen; die Begierden bringen nicht fo laut auf Befriedigung. Dur wenig Ausnahmen moge ten bier Statt finden, und diefe nur unter ben edelften Menschen, die ben zunehmenden Sahren nachsichtiger, fanfter werden, und, fest überzeugt von der allgemeinen Schwäche der menschlichen Ratur, wenig fordern und gern geben; aber ime mer ift dies eine Urt von Beroismus, eine Aufopferung, und hier ift ja von wechfelfeitiger Gluck: (Zwenter Th.) seligs

feligkeits; Beförderung die Rede — kurz! ich würde anrathen, in diesem Alter langsamer bey der Wahl einer Gattinn zu Werke zu gehn, wenn ein solcher Nath nicht überstüssig ware. Das giebt sich von selbst; wer sich aber in männlichen Jahren auf diese Weise übereilt, der mag dann die Folgen von den Thorheiten tragen, zu wels chen ein Jünglings: Ropf auf Mannes: Schulztern verführt!

manis come com acus.

Jich glaube nicht, daß eine völlige Gleichs heit in Temperamenten, Neigungen, Denkungss art, Fähigkeiten und Geschmack, durchaus erfors dert werde, um eine frohe Ehe zu stiften; viels mehr mag wohl zuweilen grade das Gegentheil (nur nicht in zu hohem Grade, noch in Haupts Grundsähen, noch ein zu beträchtlicher Unterssehied von Jahren) mehr Glück gewähren. Ben einem Bande, das auf gemeinschaftliches Interessenen Theils zugleich mit auf den andern fällt, ist es, zu Vermeidung übereilter Schritte und deren schällicher Volgen, oft sehr gut, wenn die zu große Lebhaftigkeit, das rasche Feuer des

Mannes, burch Sanfemuth ober ein wenia Phlegma von Geiten des Weibes gedampft wird, und umgefehrt. Go wurde auch man: der Saushalt zu Grunde gehn, wenn bende Cheleute gleichviel Luft an Aufwand, Pracht, Neppigkeit, einerlen Liebhabereven, oder gleich: viel Sang ju einer nicht immer wohlgeordneten Wohlthatigkeit und Gefelligkeit hatten; und ba unfre jungen Romanen : Lefer und Leferinnen ge: meiniglich die Ideale zu ihren fünftigen Lebens: Gefährten nach ihren eigenen werthen 3ch schnitzeln; fo ift es doch so übel nicht, wenn zu: weilen ein alter grämlicher Bater ober Bormund einen Querftrich durch dergleichen Berbindungs: plane macht - Go viel nur von der Wahl des Gatten! und das ift bennahe schon mehr, als eigentlich hierher gehört.

## 4.

Wichtig ist die Sorgfalt, welche Eheleute anwenden mussen, wenn sie sich so täglich sehen und sehn mussen, und also Muse und Selegenheit genug haben, Giner mit des Andern Fehlernund Launen bekannt zu werden und, selbst durch die kleinsten berselben, manche Ungemächlichkeit

€ 2

au leiden; wichtig ift es, Mittel zu erfinden, fich bann nicht gegenseitig laftig, langweilig, nicht falt, gleichgultig gegen einander zu werden pher gar Eckel und Abneigung zu empfinden. Bier ift alfo weife Borficht im Umgange nothia. Berftellung fallt in allem Betrachte weg; aber einer gewiffen Achtsamkeit auf sich selbst, und ber möglichsten Entfernung alles beffen, was ficher widrige Eindrücke machen muß, foll man fich befleiffigen. Man fete daber nie gegen eine ander jene Soffichkeit aus ben Hugen, die febr wohl mit Vertraulichkeit bestehn mag, und die ben Mann von feiner Erziehung bezeichnet! Ohne fich fremd zu werden, forge man doch das für, daß man durch oft wiederholte Gespräche über dieselben Gegenstande nicht lanameilia fen. daß man fich nicht so auswendig lerne, dan jes bes Gesprach der Cheleute unter vier Mugen id: stia scheint, und man sich nach fremder Unterhals tung febnt. Sch kenne einen Mann, der eine Ungahl Unecobtchen und Einfalle besitt, die er nun schon so oft feiner Frau, und in deren Ges genwart fremden Leuten ausgekramt bat, bag man dem auten Beibe jedesmal Eckel und Ues berdruß ansieht, so oft er mit einem dergleichen Stuck:

Stuckchen angezogen tommt. Wer gute Bu: cher lieft, Gesellschaften besucht und nachdenkt, der wird ja leicht täglich neuen Stoff zu interef. fanten Gesprächen finden; Aber frenlich reicht biefer nicht zu, wenn man den ganzen Tag mußig einander gegenüber fist, und man barf fich baber nicht wundern, wenn man folche Ches leute antrifft, die, um biefer tobtenden Langens weile auszuweichen, wenn grade feine andre Ges fellschaft aufzutreiben ift, mit einander halbe Tage lang Piquet fpielen, ober fich zusammen an einer Flasche Wein ergoben. Gehr gut ift es desfalls, wenn der Mann bestimmte Berufs: Arbeiten hat, die ihn wenigstens einige Stim: ben täglich am feinen Schreibtifch feffeln, ober auffer Saufe rufen, wenn zuweilen fleine Abwes fenheiten, Reisen in Geschäften und bergleichen, feiner Gegenwart neuen Reis geben. Ihn ers wartet dann fehnsuchtsvoll die treue Gattinn, bie indeft ihrem Sauswesen vorgestanden. Gie empfängt ihn liebreich und freundlich; die Abende ftunden gehen unter froben Gesprächen, ben Bers abredungen, die das Wohl ihrer Familie jum Gegenstande haben, im hauslichen Cirkel vor: über, und man wird fich einander nie überdruffig.

E8

Es giebt eine feine, bescheidne Art fich rar zu machen, zu veranlaffen, daß man fich nach uns fehne; diefe foll man ftudieren. Huch im Heuf: fern foll man alles entfernen, was zurückscheu: chen konnte. Dan foll fich feinem Gatten, feis ner Gattinn, nicht in einer eckelhaften, fcmusis gen Rleidung zeigen, sich zu Saufe nicht zu viel Unmanierlichkeiten erlauben - das ift man ja schon sich selber schuldig — und vor allen Dins gen, wenn man auf bem Lande lebt, nicht ver: bauern, nicht pobelhafte Sitten, noch niedrige, plumpe Ausbrucke im Reden annehmen, noch unreinlich, nachlässig an seinem Corper werben. Denn wie ift es moglich, daß eine Frau, die im: mer an ihrem Manne unter allen übrigen Mens fchen, mit welchen fie umgeht, am mehrften Feh: Ier und Unanftandigkeiten wahrnimt, benselben por allen Undern gerir febn, schaben und lieben foll? - Doch einmal! wenn die Che ein Stand der Aufopferung wird, wenn ihre Pflichten als ein schweres Gewicht auf uns liegen; o! wie kann dann wahres Gluck ihr Theil seyn?

5.

Eine Haupt Worschrift aber für alle Stände und für alle Berhaltnisse, wende man auch auf

ben Chestand an! Sie ist diese: Erfülle so sorge fam, fo punctlich, fo nach einem festen Plane Deine Pflichten, daß Du, wo moglich, darinn alle Deine Bekannten übertreffest; fo wirft du auch auf die wärmste Hochachtung Unspruch mas chen konnen, und in ber Folge alle Diejenigen verdunkeln, welche nur durch einzer ze glans gende Eigenschaften augenblickliche vortheilhafte Eindrücke machen. Aber erfülle fie auch alle, Diese Pflichten! Der Mann prable nicht etwa mit seiner Uneigennüstgfeit, mit seinem Rleiffe, mit seiner auten Hauswirthschaft, mit der Uch: tung guter Manner, ber inden in der Stille fich wochentlich ein paarmal ein Rauschgen trinft! Die Krau poche nicht auf ihre Reuschheit, welche vielleicht das Berdienst des Zufalls oder eines kalten Temperaments ift, wenn fie indeß forglos Die Erziehung ihrer Kinder vernachlässigt! Rein! wer Achtung und Zuneigung als Pflicht fordert, der muß auch Achtung und Zuneigung zu verdienen wissen, und wenn Du willft, daß Deine Frau Dich unter allen Menschen am mehrsten ehren und lieben foll; so verlasse Dich nicht darauf, daß fie Dir's am Altare versprochen hat - wer kann so etwas versprechen? - sondern darauf, daß C 4 Du

Du alle Rrafte aufbietheft, beffer ju feyn als Undre, aber beffer in jedem Betrachte! Mur ben Folgen nach laffen fich Tugenden und Lafter class fificieren, denn übrigens sind sie alle gleich wich: tia, und ein forglofer Sausvater ift eben fo ftraf: bar, als ein unkeusches Cheweib. Allein bas ift die gewöhnliche Urt zu handeln der Menschen! Sie eifern gegen Lafter, ju welchen fie teinen Sang haben, und benten nicht, daß die Berab: faumung wichtiger Tugenben ein eben fo fchwe: res Berbrechen ift, als die Ausübung einer bo: fen That. Ein altes Weib verfolgt mit wuthen: bem Grimme ein armes junges Dabgen, bas burch Temperament und Verführung zu einem Kehltritte ift verleitet worden; daß aber die gute Matrone ihre Kinder wie das dumme Wieh hat aufwachsen laffen, barüber glaubt fie feine Ber: antwortung geben zu dürfen - hat sie doch nie die eheliche Treue verlett! - Gorgfame Pflichts Erfüllung in allen Rucklichten ift also das ficherfte Mittel, der beständig fortbauernden Zartlichkeit feiner Chehalfte gewiß zu fenn.

6.

Mit dem Allen aber wird es nicht fehlen, daß nicht zuweilen fremde liebenswürdige Mens

schen auf furze Zeit vortheilhaftre Eindrücke auf Chegenoffen machen follten, als Giner von Diefen feiner Rube wegen wunschen mogte. Es ift nicht zu erwarten, daß, wenn die erste blinde Liebe verraucht ift, - und die verraucht denn both bald - man fo parthenisch für einander bleis ben, daß man nicht oft die Vorzüge andrer Leute febr lebhaft fuhlen follte. hierzu tommt dann noch, daß Personen, mit denen wir seltner ums geben, fich immer von ihren beften Geiten zeigen und uns mehr schmeicheln, als die, mit denen wir täglich leben. Eindrücke von der Art wers ben aber bald wieder verschwinden, wenn nur der Gatte fortfahrt, feine Pflichten treulich zu erful: len, und wenn er feinen niebrigen Reid, feine narrische Gifersucht blicken lafft, die ohnehin nie aute, fondern allemal schlimme Folgen haben. Liebe und Achtung laffen fich nicht erzwingen, nicht ertroßen; ein Berg, das bewacht werden muß, ift, wie ber Mammon eines Beigigen, mehr eine unnuge Laft, als ein mahrer Ochats, beffen man froh wird; Widerstand reigt; teine Wachsamfeit ift so groß, baß fie nicht binters gangen werden konnte, und es liegt in der Das tur bes Menschen, daß man ein Gut, daß viels

€ 5

leicht sonst gar keinen Reiz für uns haben wurde, doppelt eifrig wünscht, sobald der Besitz desselben mit Schwierigkeiten für uns verbunden ist.

Man soll auch jene kleinen Künste, die hoch; stens unter Verliebten, nicht aber unter Ehegats ten, Statt sinden dürsen, verachten, durch welt che man, um die Liebe des andern Theils mehr anzuseuern, mit Vorsat Eisersucht zu erregen sucht. Bey einem Bande, das auf gegenseitige Hochachtung beruhn muß, darf man sich durch; aus keiner schiesen Mittel bedienen. Glaubt meine Frau, ich könne in der That meine Pflicht und Zärtlichkeit gegen sie, fremden Neigungen ausopfern; so muß das ihre eigene Achtung gez gen mich vermindern, und merkt sie hingegen, daß ich nur Spielwerk mit ihr treiben will; so ist das mehr als verlohrne Arbeit, die noch obens drein oft ernstliche Folgen haben kann.

Ich sage, wenn auch auf kurze Zeit der Mann seinem Weibe, oder die Frau ihrem Gatzten Veranlassung zu solchen Unruhen giebt; so wird doch diese kleine Herzens: Verirrung, wenn der leidende Theil nur fortfährt, seinen Pflichten

tren gu fenn, nicht dauern konnen. Ben kalts blutiger Prufung wird der Gedanke aufleben! "Mogte auch Jener, mogte auch Jene die lies "benswurdigsten Gigenschaften haben: so ift er "mir doch, ift fie mir doch nicht, was mir mein "Mann, mein Beib ift, theilt doch nicht mit "mir jebe Gorge bes Lebens, hat nicht mit mir "ichon fo viel Gluck und Ungluck gemeinschaft: "lich getragen, hangt nicht fo mit ganger Seele. "mit erprobter Treue an mir, ift nicht Bater, "nicht Mutter meiner lieben Rinder, wird nicht "fo ewig alles Gute und alles Bose mit mir theis "len, wird mir nicht den Berluft erfeten, wenn "ich meinen Gatten von mir floße." - und ein folcher Triumpf der Ruckfehr, fomme er frub oder fpat! ift dann fuß, und macht alle Leiben vergeffen.

#### 7.

Alugheit und Nechtschaffenheit aber erfore dern, daß man sich selber gegen die Eindrücke größrer Liebenswürdigkeit, welche fremde Perssonen auf uns machen könnten, wafne. In der frühern Jugend, wenn die Phantasie lebhaft ist, die Begierden heftig würken, und das Herz noch

oft mit dem Ropfe bavon lauft, wurde ich rathen, folchen gefährlichen Gelegenheiten auszuweichen : Ein junger Mann, welcher mertt, daß ein Frauen: simmer, mit dem er umgeht, ihm vielleicht einft beffer als feine Frau gefallen, wildes Reuer in ibm entzunden, oder wenigstens feine hausliche Glückseligkeit verbittern konnte, thut wohl, wenn er, in fo fern er fich nicht Festigkeit genug que trauet - und er urtheilt weise, wenn er fich diese nicht leicht zutrauet - thut, sage ich, wohl, wenn er solchen Umgang, so viel möglich, meis bet, bamit berfelbe ihm nicht jum Bedürfniffe werde. Diese Borficht ift am nothiaften gegen die feinern Coketten zu beobachten, die, ohne eben Plane auf Verletung der Ehre zu haben, ihr Spielwerk mit der Rube eines gefühlvollen redlichen Mannes treiben, und einen zwecklosen Triumpf darinn suchen, Schlaflose Machte zu vers urfachen, Thranen zu veranlaffen, und andrer Weiber Neid zu erregen. Es giebt viel folcher eitlen Damen, die, nicht immer durch bofes Berg noch Temperament, aber wohl durch die ras fende Begierde, ftets ju glangen, allgemein ju gefallen, getrieben, manche stille hausliche Ruhe und den Krieden unter Cheleuten auf diefe Beife

gerftohren. In reifern Jahren hingegen rathe ich die entgegengesetzte Curart an. Gin Mann von festen Grundfagen, der seinem Berftande Rechenschaft von den Gefühlen seines Bergens giebt und bauerhaftes Ginck fucht, wird am leichtesten von den zu vortheilhaften Beariffen, die er von fremden Personen in Bergleichung mit feiner Gattinn gefasst bat, zurückfommen. wenn er Jene fo oft und vielfaltig fieht, baf er an ihnen mehr Fehler wahrnimt, als an feinem edlen, verständigen, treuen, Weibe. Und dann tommen die Augenblicke des Geelen; Bedurfnife fes, wo man fich nach der theilnehmenden Ges farthinn sehnt, wenn schwere Burden das Gerg brucken, die fein Fremder fo und tragen bilft, ober wenn Freuden jedes Gefaß in uns erweitern. Freuden, die fein Fremder fo mit uns theilt. oder Verlegenheiten uns aufftogen, die man feis nem Fremden fo aufrichtig, fo ficher entdecken barf, als der Person, die einerlen Interesse mit uns hat; Und dann ein Blick auf moblerzogene. burch gemeinschaftliche Gorafalt erzogene Rinder, auf die Früchte der ersten jugendlichen Liebe! und das Berg fehrt ungezwungen ju den füßeften Pflichten zurück.

Hebrigens aber fann nichts abgeschmackter, lappischer, lastiger, von verkehrtrer Würfung fenn, noch was mehr das Leben verbittert, als wenn Cheleute durch die priesterliche Einseanung ein fo ausschließliches Recht auf jede Empfindung bes herzens von einander erzwungen zu haben glauben, daß fie mabnen, nun durfe in diefem Bergen auch nicht ein Platichen mehr für irgend einen andern guten Menschen übrig bleiben : ber Gatte muffe tod fenn für feine Freunde und Freundinnen, durfe tein Intereffe empfinden für tein Geschöpf auf der Welt, als fur die werthe Chehalfte, und es sen Verbrechen gegen die ebes liche Pflicht, mit Barme, Bartlichkeit und Theil: nahme von und mit andern Personen zu reden. Diese Forderungen werden doppelt abgeschmackt ben einer ungleichen Ehe, wo von ber einen Seite schon Aufopferungen mancher Art Statt finden. Wenn da ber eine Theil, um sich in dem Umgange mit liebenswurdigen Leuten auf: aubeitern, auf einen Augenblick fein Ungluck zu vergeffen, und neue Krafte zum Liusdquern zu sammeln, feinen Geift zu erheben und wieder zu erwärmen, in die Urme zärtlicher, ihm wahrhaf:

tig treu ergebener Freunde eilt; so soll der ans dre Theil ihm bafür danken, nicht durch narri; sches Betragen, oder gar durch Borwürfe, den Gatten, die Gattinn franken, zur Berzweiflung bringen, und endlich zu würklichen Berbrechen verleiten,

9. 1

Die Wahl aber diefer Freunde muß bem Bergen, fo wie die Wahl fittlicher Vergnügun: gen und unschuldiger Liebhaberenen dem Ges schmacke eines Jeden überlassen bleiben. Sch habe oben gesagt, daß ich glaube, es werde nicht durchaus Gleichheit von Neigungen, Tempera: menten und Geschmack zum Chegluck erfordert. Unerträgliche Stlaveren ware es daher, fich ber: gleichen aufdringen laffen zu muffen. Es ift wahrlich schon hart genug, wenn man die Freude entbehren folt, eble Empfindungen, erhabene Bedanten, feinere Eindrucke, welche feelenerhes bende Bucher, schone Runfte und dergleichen auf uns machen, mit der Gefärthinn unfere Lebens theilen zu konnen, weil die stumpfen Organen derfelben dafür nicht empfänglich find; aber nun gar diesem Allen entsagen, oder fich in der Wahl seines Umgangs und seiner Freunde nach den

abgeschmackten, gefühllofen Grillen eines schies fen Roufe und falten Bergens richten, allen wohlthätigen Erquickungen von der Art entsagen ju muffen - Das ift Hollenpein! und ich braus che wohl nicht hinzuzusügen, daß am wenigsten der Mann, der doch von der Ratur und bur: gerlichen Verfassung bestimmt ift, das Saupt, der Regent der Familie zu fenn, und der oft Grunde haben fann, warum er diesen oder jes nen Umgang wahlt, diefer oder jener Beschäftis aung fich widmet, diesen oder jenen Schritt thut, der Manchen auffallend seyn kann, daß Dieser wohl am wenigsten auf solche Weise sich wird einschränken laffen. Es erleichtert hingegen bas Leben unter Menschen, die nun einmal verbunden find, alle Leiden und Freuden gemeinschaftlich au tragen, wenn man nach und nach feine Deis aungen, seinen Geschmack gleich zu ftimmen, wenn der Gine Ginn fur das zu bekommen fucht, was der Undre liebt und gernfieht, besonders wenn dies würklich groß, erhaben und edel ift, und es zeugt wahrlich von fast viehischer Dumms heit, oder von der verächtlichsten Indolenz, wo nicht von dem bofeften Billen, wenn man nach vieljähriger Berbindung mit einem verfrandigen,

gebildeten, sein fühlenden, liebevollen Geschöpfe, noch eben so unwissend, roh, stumpf und stark, töpfig geblieben ist, als man vorher war. Wenn dann der erste Rausch der Liebe vorüber ist, und dem leidenden Theile gehen die Augen auf über das, was der Ehegatte ihm seyn könnte, seyn sollte, seyn müsste, was Undre ihm gewesen seyn würden, oder sind — dann gute Nacht, Ruhe, Frieden, Giück! Zärtlichkeit und Hochachtung hingegen werden ben vernünstigen Personen jene Gleichstimmung leicht bewürken, wenn nicht störzischer Eigensinn oder empshrende Ungleichheit in Venkungsart die Trennung unterhalten.

### to.

Wie aber soll man sich gegen würkliche Ausschweifungen wassens Derirrungen geredet — wie soll man sich wassens, verirrungen geredet — wie soll man sich wassens, wenn von Siner Seite hestiges Temperament, ein reizbarer Corper, Mangel an Herrschaft über Leibenschaften, Verzschrung, Buhler:Künste, anlockende Schönheit ten und Gelegenheit uns hinziehn, von der andern vielleicht der Gattinn mürrisches Betragen, üble Launen, Dummheit, Kränklichkeit, Mangel an (Iwenter Th.)

Schonheit, an Jugend, an Gefälliakeit, an Temperament und jurucfftoffen? - Dies Buch ift fein vollkommnes Suftem der Moral; alfo übers taffe ich jedem vernünftigen Manne, diefe Frage ausführlich zu beantworten, und felbft zu beurs theilen, wie er es anfangen muffe, Meifter gu werden über feine Begierden, auch gefährlichen Gelegenheiten und Berführungen auszuweichen. welches frenlich in der Jugend und in gewissen Lagen und Berhaltniffen nicht fo leicht ift, als man wohl denkt. Doch fo viel über diefen Ge: genftand als hierher gehort, und fich ohne Be: leidigung ber Sittsamkeit fagen läfft! Dan ges wohne fich felber, und Giner den Indern, nicht an Ueppiakeit, Wolluft, Weichlichkeit und Schwelgeren, mache, daß die corperlichen Bes durfnisse und Begierden nicht zu heftig in uns werden; man fen, felbft in der Che, fchambaft. feufch, belicat und cotett in Gunftbezeugungen, um Eckel, Ueberdruß und faunische Lufternheit gu entfernen! Ein Ruf ift ein Ruff, und es wird wahrlich fast immer des Weibes Schuld fenn. wenn ein sonft nicht schlechter Mann diefen Ruff, den er von treuen, reinen und warmen Lippen ehrenvoll und bequem zu Sause erlangen fonnte,

mit hintansetzung von Pflicht und Unstand, bey Fremden holt. Hat aber die größere Schwierigs keit und Seltenheit so viel Reiz für den Mensschen; en nun! so suche man auch der ehelichen Bertraulichkeit diesen Reiz der Neuheit zu geben, zuweilen kleine Hindernisse in den Weg zu legen, oder durch Enthaltsamkeit, Entsernung u. d. gl. das Verlangen darnach zu vermehren! In weiz ter fortrückenden Jahren fällt denn auch dieser Borwitz so ziemlich weg, denn da werden ja die Triebe bescheidner und leichter von der Vernunsk zu regieren, man müsste denn sie muthwilliger Weise reizen.

#### 11

In der Che foll gegenseitiges uneingeschränktes Zutraun, soll Offenherzigkeit Statt finden, Kann denn aber gar kein Fall eintreten, wo Einer vor dem Undern Geheimnisse bewahren dürfte? O ja; gewiß! Freylich, da der Mann von der Natur bestimmt ist, der Nathgeber seines Beibes, das Haupt der Familie zu seyn; da die Folgen jedes übereilten Schrittes der Gattinn auf ihn fallen; da der Staat sich nur an ihn halt; da die Frau eis gentlich gar keine Person in der bürgerlichen Sesells

schaft ausmacht; da die Berletung der Pflichten von ihrer Geite schwer auf ihm liegt, und diese Berletung bie Familie weit unmittelbarer bes schimpft und derselben Schande und Rachtheil bringt, als die Musschweifungen des Mannes bies thun; ba fie vielmehr von dem auffern Rufe abhängt, als er; endlich da Verschwiegenheit mehr eine mannliche, als weibliche Tugend ift: fo fann es wohl feltner gut fenn, wenn die Frau ohne ihres Mannes Wiffen Schritte unternimt, und dieselben vor ihm verheimlicht. Er hinges gen, ber an ben Staat gefnupft ift, oft Bebeim: niffe zu bewahren hat, die nicht ihm gehoren, und durch deren Verbreitung er mit Undern in Berlegenheit fommen fann, Er, der das Bange seines hauswesens übersehn foll, auch vielfältig ben Plan, nach welchem er handelt, nicht den schwächern Einsichten unterwerfen darf, fondern fest und unerschuttert seinem Berftande und Ber: zen folgen und das Urtheil des Bolks, verachten muß; er kann ohnmöglich immer so alles erzäh: len und mittheilen. Berschiedenheit der Lagen aber fann diesen Gesichtspunct verrücken. Es giebt Manner, die fehr übel fahren murden, wenn sie einen einzigen Schritt ohne Rath und Wif:

Wiffen ihrer Weiber thaten; Es giebt febr plaus berhafte Beren, und fehr verschwiegne Damen. Eine Frau kann weibliche Geheimnisse von einer Freundinn anvertrauet bekommen haben - In allen diefen und ähnlichen Källen muffen Klug: heit und Redlichkeit das Berhalten bender Theile bestimmen. Das aber bleibt eine heilige Regel, daß, wenn wahrhaftes Mistrauen fich einschleicht, wenn man Offenherzigkeit erzwingen muß, alles Gluck der Che entflieht. Richts fann endlich schändlicher, niederträchtiger senn, als wenn der Mann pobelhaft genug denkt, heimlich die Briefe feiner Frau zu erbrechen, ihre Papiere zu durch: wühlen, oder ihre Schrante zu durchsuchen. Much verfehlt or mit folden unwürdigen Mitteln immer feines Zwecks. Dichts ift leichter, als die Wachsamkeit eines Menschen zu hintergehn, wenn es blos auf beweisbare Bergehen ankommt, und man die feinern Bande gerriffen, die Ber: legenheiten ber Delicateffe und des Zutrauens ge: hoben hat; Ein Mann, der einmal feine Frau eine Chebrecherinn nennt, steckt fich felbst das Horn der Hahnrenbschaft auf; Michts ift leich: ter, als einen Menschen zu hintergehn, den man genau fennt, ben dem man allen Glauben ver:

) 3 loh:

lohren hat, den man oft auf falschem Argwohn ertappen kann, weil Leidenschaft ihn blind macht, und der durch Mistrauen verdient hat, getäuscht zu werden — Betrug ist fast immer die sichre Folge davon, und man kann auf diese Weise das edelste Geschöpf moralisch zu Grunde richten und zu Verbrechen reizen.

#### 12

Ich rathe, aus Gründen, die wohl jeder vernünftige Mensch selbst einsehn wird, auch nicht einmal an, daß Cheleute alle Geschäfte ges meinschaftlich treiben, sondern daß Jeder seinen angewiesenen Würkungskreis habe. Es geht selt ten gut im Hause, wenn die Gattinn für ihren Gatten die Berichte ad serenissimum entwersen und er dagegen, wenn Fremde eingeladen sind, die Capaunen braten, Eremen machen, und die Töchter ankleiden helsen muß. Daraus entsteht Verwirrung; man seht sich dem Gespötte des Hausgesindes aus; der Eine verlässt sich auf den Andern, will sich aber dagegen in alles mit schen, alles wissen — Wit Einem Worte! das taugt nicht.

Bas aber die Verwaltung der Gelder bes . trifft; fo kann ich die Weise der mehrsten Mans ner von Stande nicht billigen, welche ihren Ges mahlinnen eine gewisse Summe geben, womit fie auskommen muffen, um bavon den haushalt Bu bestreiten. Daburch entsteht getheiltes Ins tereffe; die Frau tritt in die Claffe der Bediens ten, wird ju Eigennut verleitet, fucht ju fpa: ren, findet, daß der Mann zu lecker ift, macht Schiefe Gesichter, wenn er einen guten Freund zur Tafel einladet; der Mann, wenn er nicht fein benft, meint immer, er fpeife fur fein theus res Geld zu schlecht, oder, wenn er im Gegens theil zu viel Delicateffe ubt; fo wagt er es nicht, zuweilen ein Gerichtchen mehr zu fordern, aus Furcht, feine Gattinn in Berlegenheit gut fegen. Gieb also Deiner Hausfran, swenn nicht etwa ein Haushofmeister oder eine Musgeberinn diejes nigen Geschäfte ben Dir verseben, die eigentlich ju den Pflichten der Gattinn gehoren) gieb ihr eine Summe Geldes, die Deinen Umffanden angemeffen fen, zur Musgabe! Wenn diefe ver: wendet ift; fo tomme fie, und fordere mehr von Dir! Findest Du, daß zuviel ausgegeben wor:

2 4

den; so laß Dir die Rechnung zeigen! Ueberlege mit ihr gemeinschaftlich, auf welcher Seite gezspart werden könne! Mache ihr kein Geheimniß aus Deinen Vermögens: Umständen; Allein bezstimme ihr auch eine kleine Summe zu ihren unzschuldigen Vergnügungen, zu ihrem Putze, zu stille, wohlthätigen Handlungen, und fordre daz von keine Verechnung!

# 14.

Gute Sauswirthschaft ift eines der noth: wendigsten Stucke zur ehelichen Glückfeligkeit. Man suche desfalls vor allen Dingen, wenn man auch im ledigen Stande einigen Sang gur Berschwendung gehabt hatte, sich davon loszus machen, und fich hauslicher Sparfamfeit zu be: fleissigen, sobald man beprathet! Einem einzel nen Menschen ift alles leicht zu ertragen, Noth. Mangel, Demuthigung, Burucksehung; 21m Ende steht ihm, wenn er gesunde Urme hat, die gange Belt offen! er fann alles im Stiche lafe fen, und in einem unbefannten Winfelchen ber Erde leicht mit feiner Sande Arbeit fein Leben friften; Aber wenn schlechte Baushaltung den Chemann und Bater in Urmuth gestürzt hat, und

und er nun den Blick umberwirft auf die Der: fonen seiner Familie, die von ihm Unterhalt, Nahrung, Wartung, Erziehung, Bergnugen fordern; wenn er dann oft nicht weiß, woher er auf morgen Brod nehmen, wovon er die groß. fen Madchen kleiden foll, die ihre jesigen Lums pen bald aufgeriffen haben; oder wenn seine bur: gerliche Ehre, feine Beforderung, die Berforgung feiner Rinder bavon abhangt, bag er mit ben Seinigen in einem gewiffen anstandigen Huf juge, vielleicht gar mit einigem Glanze erscheine, und es doch von allen Geiten bagu fehlt; Wenn bas Silber : Gerathe vom Bucherer, wo es im Berfaße fteht, auf einen Mittag geborgt werben muß, um Gafte barauf bewirthen zu tonnen, indeß unten im Saufe ein Knabe wartet, der es gleich nach der Mahlzeit wieder in Empfana nehs men foll; Wenn Glaubiger und Abvocaten ibn in die Enge treiben, und Juden an den Bipfeln feines schlaffen Geldbeutels melken; bann fallen bofe Launen, Rrankheit des Leibes und der Geele ben Unglücklichen an; Berzweiflung ergreift ibn; er sucht sich zu betäuben, verfällt in Liusschweis fungen; Von Innen zernagt ihn bas unruhige Gewissen, von Aussen verfolgen ihn bittre Bor: 2 5 würfe

wurfe seines Weibes; Das Winfeln feiner Ring ber schreckt ihn auf, aus fürchterlichen Traumen; Die Berachtung, womit der vornehme und reis che Pobel auf ihn herabblickt, umwolft jeden Strahl von hofnung; Muth und Troft schwins ben; die Freunde flieben; das Sohngelächter der Feinde und Meider erschüttert jede Merve. und in dieser traurigen Lage schwindet denn freys lich aller Schatten von hauslicher Freude: Der Elende fliehet auch nichts fo fehr, als den Iins blick und den Umgang Derer, die er mit fich in das Ungluck gefturzt hat - follte alfo Einer von den Cheleuten gur Berfchwendung geneigt fenn; fo ist es rathsam, weil es noch Zeit ist, Mittel vors zuschieben, jener gräflichen Lage auszuweichen. Der andre Theil, der beffer mit Gelbe umgus gehn weiß, übernehme bie Caffe! Dan mache fich einen genauen Etat, wie man bem Saus: halte wieder aufhelfen will, und befolge diesen punctlich, schränke sich ein, forge aber dafür, daß, wo möglich, auch etwas zu erlaubten Ver: anugungen übrig bleibe, damit dem Berschwens der die Einschränkungen und Entbehrungen nicht gu schwer werden!

Ift es aber beffer, daß der Mann, ober daß die Frau reich sen? Wenn eines senn soll; fo stimme ich fur Ersteres. Gut ift es, wenn Bende einiges Bermogen haben, um ju ben Mothwendigkeiten des Lebens gemeinschaftlich beytragen zu konnen, damit nicht Giner fo gang auf Unfosten bes Andern zehre. Goll aber bie Abhangigkeit, welche doch naturlicher Weise daraus auf Seiten des armern Theils entsteht, Statt finden; fo ift es der Matur gemaffer, baf das Saupt der Familie am mehrsten zum Unter: halte der Familie bentrage. Benrathet aber ein Mann eine reiche Frau; so setze er sich wenige ftens in den Fall, dadurch nie ihr Sclave zu werden! Mus Berabfaumung diefer Borficht find fo wenig Chen von der Art glacklich. Satte meine Frau mir großes Bermdgen zugebracht; so wurde ich mich doppelt befereben, ihr zu bes we'fen, daß ich geringe Bedurfniffe hatte; 3ch wurde wenig an meine Person wenden: Ich wurde ihr beweisen, daß ich dies Wenige mit meinem Fleiffe mir erwerben tonnte; 3ch warde ihr Roftgeld geben; Ich wurde nur ber Berwals ter ihres Vermögens fenn; Ich würde Aufwand

im Hause machen, weil das sich für reiche Leute schieft; aber ich würde ihr zeigen, daß dieser Auswand meine Sitelkeit nicht schmeichelte; daß ich ben zwen Speisen eben so vergnügt, als ben zwanzigen bin, daß ich keiner Auswartung ber darf, daß ich gesunde Beine habe, die mich eben so weit wenn gleich nicht so schnell fortbringen, als ihre vergoldeten Wägen; und dann würde ich, wie es dem Hausherrn zukömmt, über die Ainwendung ihres Vermögens unumschränkte Gewalt verlangen.

### 16.

Ist es nothig, daß der Mann klüger sey, als die Frau? — Das ist wiederum eine nicht unwichtige Frage; Wir wollen sie näher beleuch; ten! Der Begriff von Klugheit und Vernunst wird, mit allen seinen Nelationen und Modificationen, nicht immer auf einerley Urt verstanden. Die Klugheit eines Mannes soll wohl von ganz andrer Urt seyn, als die, welche man von einer Frau verlangt; und wenn nun vollends Klugheit mit Welt: Erfahrung, oder gar mit Gelehrsamskeit verwechselt wird; so wäre es Unsun, von diesen bey einem Geschlechte so viel als bey dem

andern voraussehen zu wollen. Ich fobre baher von einem Frauenzimmer einen esprit de détail, eine Feinheit, unschuldige Berschlagenheit, Bes hutsamkeit, einen Wis, ein Dulben, eine Machs giebigkeit und Geduld - lauter Stucke, die doch auch zur Klugheit gehören! — welche in dem Grade nicht immer bas Eigenthum des mannlis chen Characters find. Dagegen erwarte ich, daß ber Mann zuvorschauender, gefasster ben allen Borfallen, fester, unerschütterlicher, weniger den Borurtheilen unterworfen, ausdauernder und ges bildeter fen, als das Weib. Jene Frage aber war in allgemeinem Ginne zu verftebn, nam: lich also: Wenn einer von benden Theilen schwach, stumpf von Organen und unwiffend in manchen jum Beltleben nothigen Renntniffen fenn follte; wurde es da beffer fenn, daß der Mann, oder daß die Frau der schwächere Theil ware? -Ich antworte ohne Unstand: noch habe ich nie eine glückliche und weise geordnete Haushaltung gesehn, in welcher die Frau die entschiedene Alls leinherrschaft gehabt hatte. Es geht in einem Saufe, wo ein Mann von mittelmäßigen Fähige keiten das Regiment führt, größtentheils immer noch beffer her, als in einem, wo eine fluge Frau

ausschließlich Berr ift. Es kann vielleicht Muse nahmen davon geben; allein ich fenne deren feine. Es versteht sich aber, daß bier nicht von der feis nern Herrschaft über bas Berg eines edeln Gats ten die Rede ift; Wer wird diese nicht gern eis nem flugen Weibe einraumen? welcher verftans bige Mann wird nicht fuhlen, daß er oft fanfe ter Zurechtweisung bedarf? Jene ausschließliche Berrschaft bingegen scheint der Bestimmung der Matur zuwieder. Schwächrer Corperbau: eins gepflanzte Meigung zu weniger dauerhaften Freut ben; Launen aller Urt, die den Berftand, oft in . ben entscheidendsten Augenblicken fesseln: Erzies hung; und endlich burgerliche Verfaffung, welt che die Verantwortung des Hausregiments allein auf den Mann walzt; das alles bestimmt laut die Gattinn, Schut ju fuchen, und legt bem Gatten die Pflicht auf, ju schusen. Dun ift aber doch nichts lächerlicher, als wenn der Weis fere und Starfre Schutz fuchen foll ben dem Thoren und Schwachen. Frauenzimmer von vorzüglichen Geiftesgaben handeln daber wahre lich gegen ihren eigenen Bortheil, und bereiten sich unangenehme Aussichten, wenn sie aus Herrschsucht sich dumme Manner wünschen oder wah

wählen; Die sichern Folgen bavon find Uebers bruß, verwirrte Saushaltung und Verachtung des Dublicums fur einen von beuden Theilen, und das heifft ja, für bende Theile. Manner aber, die fo unmundig am Beifte find, daß fie die Rolle eines Hausvaters nicht gehörig zu spies len, nicht herrn in ihrem hause zu senn vermos gen, thun beffer, Sageftolze zu bleiben und fich ein Platichen in einem Hofpital, ober eine Pras bende zu kaufen, als daß sie sich vor Kindern, Hausgesinde und Nachbarn lacherlich machen. Ich habe einen schwachen Kurften gefannt, deffen Gemablinn fo unumschrantte Gebietherinn über ihn war, baß, als fie einst bestellt hatte, auszus fahren, der Rurft hinunter in den Schlofhof fchlich, und den Rutscher, welcher da hielt, leise fragte: "Wiffet Ihr nicht, ob ich mitfahre?" Das macht folche Chemanner jum Gefpotte, und nies mand mag Geschäfte mit einem Manne treiben, deffen Willen, deffen Freundschaft und deffen Urt irgend einen Gegenstand anzusehn, von den Laus nen, Winfen und Burechtweisungen feiner Frau abhangt, der seine Briefe erft seiner Sofmeiftes rinn zur Durchsicht vorlegen, und über die wichs tigften, geheimften Ingelegenheiten erft Inftrucs tion ben dem Bratenwender holen muß. So: gar in der Hösslichkeit gegen die Ehefrau soll der Mann seine Würde nicht verleugnen. Verächts lich ist, selbst den Weibern, ein Mann, der, bes vor er sich zu etwas entschliest, erst jedesmal sagt: "Ich will es mit meiner Frau überlegen" der ihr immer das Mäntelchen nachträgt, sich nicht untersteht, in eine Gesellschaft zu gehn, wo sie nicht ist, oder der seine treuesten Bedienten abs schaffen nuß, wenn Madam ihre Gesichtsbilld dung nicht vertragen kann.

# 17.

Es giebt in diesem Leben eine Menge Unges machs zu tragen. Auch Der, welcher der Glücktlichste zu seyn scheint, hat insgeheim Leiden mans cher Art zu überwinden, wahre und eingehildete, unverschuldete oder selbstgeschaffene, — gleicht wiel! aber immer darum nicht minder Leiden. Sehr wenig Weiber haben Kraft genug, das Unglück standhaft zu leiden, guten Nath in der Noth zu ertheilen, und ihren Satten die Bürde tragen zu helsen, die nun einmal getragen werden muß. Die mehrsten erschweren das Uebel, durch unzeitige Klagen, durch Seschwäh über das,

was senn konnte, wenn es nicht so ware, wie es ist, oder gar durch übel angebrachte, zuweilen fehr unbillige Vorwurfe. Ift es baher irgend möglich, fleinere Unannehmlichkeiten (mit Saupts Unglücksfällen läfft fich das felten thun) vor Deis ner Chefrau zu verbergen; so verschliesse lieber den Rummer in Deinem Bergen! Es fann ja ohnehin ein gut geartetes Gemuth nicht erleichs tern, wenn es Undre, die es liebt, mit fich leis den macht; und wenn nun gar die Last dadurch nicht erleichtert, sondern vielmehr erschwert wird; wer wollte dann nicht lieber schweigen, und seis nen Rucken bem Sturme allein preisgeben? Schieft die Borfehung Dir aber einen großen, nicht zu verschweigenden Unfall, Noth, Schmerz, Rrantheit zu; verfolgen Dich wiedrige Geschicke, oder bofe Menschen; o! bann rufe Deine ganze Standhaftigfeit auf! Faffe Deinen Muth gufam: men, und verfüße der Gefährtinn Deines Lebens die Bitterfeit des Relchs den fie mit Dir aus; trinten muß! Wache über Deine Launen, damit nicht der Unschuldige durch Dich leiden muffe! Berschliesse Dich in Dein Cammerlein, wenn das Herz zu schwer wird! Dort erleichtre Dich durch Thranen oder Gebet! Starte und ftable (Zwenter Th.) Dein Dein Herz durch Philosophie, durch Zuversicht auf Gott, durch Hosnung und durch weise Ents schliessungen! und dann tritt hervor mit heitrer Stirne, und sen der Tröster des Schwächern! Uch! es ist kein Elend in der Welt von bestänz diger Dauer, kein Schmerz so groß, der nicht freye Augenblicke übrigliesse; Ein gewisser Herzer Treuden mit sich, die wahrlich das härteste Unsgemach vergessen und aufzurichten, erhebt wund der das Herz, erfüllt mit unbeschreiblicher Heiterkeit — Ich rede aus Ersahrung.

## 18.

Wir sind darüber einig geworden, daß volls kommne Gleichheit in Denkungsart und Temperamenten zu einer glücklichen Ehe nicht nothzwendig sen; traurig aber ist doch immer die Lage, wenn die Ungleichheit gar zu auffallend ist, wenn die Sattinn so an gar nichts von allem warmen Untheil nimt, was dem Gatten wichtig und interessant scheint. Traurig ist es immer, wenn man, um Genuß unschuldiger Freuden, um Leiden, um hohe Gefühle, ferne Aussichten,

Unternehmungen, furz! um alles, was Ropf und Berg beschäftigt, zu theilen, sich nach frems ben Mitgenoffen umfehn muß. Traurig ift es, wenn ein phlegmatisches Geschopf zu jedem geifts reichen Tropfen, den uns die fufe Phantafie einschenkt, Waffer giefft, uns aus jeber seligent Tauschung unfanft aufweckt, unfre warmsten Gefprache mit Plattituden beantwortet, und unfre schönften Pflanzungen zertritt. - Bas ift aber in solchen Lagen zu thun? Bor allen Dins gen Siobs Specificum gebraucht! Nicht lange moralifirt, wo feine Befferung zu hoffen ift; ges schwiegen, wenn man doch nicht verstanden wird; und dann die Gelegenheit vermieden, Ocenen zu veranlaffen, wodurch wir zu arg ents ruftet, oder gefrantt, oder durch die Dummheit des Weibes offentlich beschimpfe murden! - fo fann man denn doch wenigstens negativ so ziems lich glücklich fenn.

19.

Wie aber, wenn das Schickfal oder eigne Thorheit uns auf ewig an ein Geschöpf gekettet hat, das, mit großen moralischen Gebrechen, oder gar mit Lastern behaftet, der Liebe und Uchs

tung edler Menschen unwerth ift; wenn unfre Gattinn und burch ein murrifches, feindfeliges Temperament, durch Deid, Beig, oder unver: nunftige Eifersucht das Leben verbittert, ober wenn fie fich durch ein falfches, tuckfches Berg verächtlich macht, ober wenn sie in Unzucht, ober Wolleren lebt? Sch brauche hier nicht zu erine nern, daß mancher ehrliche Mann unschuldigers weise in dies Labyrinth gerathen kann, wenn ibm die Liebe in fruber Jugend einen Streich gefvielt bat, indem der bofe Feind Usmodaus im Brautstande immer die schönste Larve vornimt. Sch schweige hingegen auch davon, daß febr oft der Mann durch üble ober unvorsichtige Behand: lung baran Schuld ift, wenn Untugenden und Lafter, ju welchen ber Reim in bem Bergen feis ner Frau lag, jum Husbruche fommen. Es wurde mich endlich zu weit führen, wenn ich Regeln für das Berhalten in jeder einzelnen uns alücklichen Lage von der Airt geben wollte -Also nur so viel im Allgemeinen! Man muß in folchen Situationen dreperlen Ruckfichten nehs men; namlich: zuerst folche, welche auf Befor: derung unfrer eigenen Ruhe abzielen; sodann Rucksichten auf Rinder und Hausgenoffen; und

enb:

endlich auf das Dublicum. Was uns felbst be: trifft; fo rathe ich, wenn einmal feine hofnung ju Bewürkung sittlicher Befferung ba ift, sich nicht mit Rlagen, Borwurfen und Bankerepen aufzuhalten, sondern in der Stille folche fraftige Gegenmittel zu mahlen, die uns Bernunft, Rechtschaffenheit und Gefühl von Ehre anrathen. Entwirf reiflich und mit möglichst kaltem Blute Deinen Plan! Ueberlege wohl, ob eine Tren: nung nothig fen, ober wie Du es anzufangen habest, Deinen Buftand, wenn berfelbe nun ein: mal nicht zu verbessern ist, leidlich zu machen, und laß Dich dann von diefer Richtschnur durch nichts, felbst durch feine blos anscheinende Bef: ferung, noch durch Liebkosungen abwendig mas chen! Erniedrige Dich aber nie fo weit, daß Du Dich durch Site zu groben Behandlungen vers leiten lieffeft, fonft haft Du schon zur Salfte Une recht. Erfulle endlich um fo treuer Deine Pflich: ten, je ofter Dein Weib dieselben übertritt; fo wird auch Dein Gewiffen beruhigt sevn, und mit einem ruhigen Gewissen lafft fich alles, auch bas Mergfte, ertragen. In Betracht Deiner Rinder, des Sausgesindes und des Publicums aber vermeide alles Huffehn! Lag, wo moglich,

Œ 3

Dein Ungluck nicht ruchtbar werden! Benn Un: einigkeit unter Cheleuten herrscht; fo werden bie Rinder immer schlecht erzogen. Ift diefe Uneis nigkeit also nicht zu verbergen; so trenne Dich lieber von Deinen Kindern, und überlaffe ihre Leitung fremben guten Sanden! Wenn bekannte Uneinigkeiten unter Cheleuten herrscht; fo ift das Hausgesinde nie zur Ordnung, Treue und Grabheit geneigt : Es entstehen Dartheven und Rlatscherenen, ohne Ende; Bermeide baher allen Bank in Gegenwart des Gefindes! Wenn öffent: liche Uneinigfeit unter Cheleuten herrscht; fo verliehrt ber unschuldige Theil, zugleich mit dem Schuldigen, die Achtung der Mitburger; Bers traue deswegen nicht leicht Dein hausliches Uns gluck fremden Leuten!

#### 20.

Sehr gern aber pflegen sich dienstfertige gute Freunde, alte Weiber, beyderlen Ges schlechts, Vettern und Vaasen in solche Angeles genheiten zu mischen. Leide nicht, daß irgend jemand, wer es auch sey, ohne Dein Vitten, sich um Deine häuslichen Umstände bekümmre! Weise solche Naseweisigkeiten mit aller männlis chen Entschloffenheit von Dir! Gute Geelen ver: tragen fich, ohne Vermittlung, und mit fchleche ten richtet ein Friedensstifter boch nichts aus. Allein bete, daß der himmel Dich bewahre vor folden alten Beren von Schwiegermuttern, die alles wiffen, alles thun und, wenn fie auch dumm wie das Bieh find, dennoch alles dirigiren wole len; beren Beschäft ift, Beterenen anzustiften, ju unterhalten, und die mit Rodinnen und Saushalterinnen gemeinschaftliche Gache mas chen, um aus christlicher Liebe die handlungen des Rachften auszuspahn. Golltest Du aber gum Unglücke fo eine Meerkage, ein folches fas tanisches Hausgerath mit erheprathet haben; so ergreife die erfte Gelegenheit, ba fie fich in Deine Sausvaters : Ungelegenheiten mischen will, um ihre freundlichen, frommen Dienste auf eine fols che Airt zu verbitten, daß sie Dir so bald nicht wiederkomme! Es giebt aber auch gute, edle Schwiegermutter, die ihrer Rinder Chegenoffent als ihre eigenen Kinder lieben, ihren verhenras theten Tochtern mit treuem Rathe beufteben, und benen man dann um fo mehr Chrerbiethung und Aufmerksamkeit schuldig ift, wenn man ihnen bie Bildung eines geliebten Beibes ju danken bat.

Œ 4

Hes

Ueberhaupt sollen alle Zwistigkeiten unter Cheleuten nur unter ihren vier Mugen ausges macht werden und, wenn es auf das Sochfte kommt, vor der Landes: Obrigkeit: Mile Mittels Inftangen taugen gar nichts, und fremde Fries bens: Stifter und Beschüßer des leidenden Theils machen immer bas Uebel arger. Der Mann muß herr senn in seinem Sause; so wollen es Natur und Vernunft! Mit einem Berrn ganft man nicht; Er hat aber Richter über fich, nicht neben sich. Er soll sich auf keine Weise diese Herrschaft rauben laffen, und auch dann, wenn die weisere Frau seiner offenbaren Dacht die heimliche Gewalt über fein Berg entgegenftellt: muß doch das auffere Unsehen der Berrschaft nie wegfallen.

#### 21.

Nichts erschüttert so heftig das Glück uns ter Gatten und Gattinnen, als die Verletzung ehelicher Treue. Der Moralität nach und uns sernreligiosen und politischen Grundsähen gemäß, ist die Uebertretung der ehelichen Pflichten von einer Seite so unedel als von der andern; In Rücksicht auf die Folgen hingegen ist freylich die Unkeuschheit einer Frau weit strafbarer, als die, eines Mannes. Jene zerreist die Familiens Bande, vererbt auf Baftarte die Borguge ehelis cher Rinder, zerftohrt die heiligen Rechte des Eis genthums, und wiederfpricht laut den Gefeben der Natur, nach welchen immer Bielweiberen wenis ger unnaturlich als Vielmanneren fenn murde -Man hat nicht einmal in irgend einer Sprache einen üblichen Ausdruck für das Letztere. Der Mann ift das haupt der Familie; Die schlechte Aufführung seiner Frau wirft zugleich Schande auf ihn, als den Haus: Regenten — nicht umges kehrt also! Ohne Betracht auf Folge und Rechens Schaft aber; so bunkt mich, handelt ein Theil, ber den andern für untren halt, fehr unweise, wenn er durch Vorwürfe, oder gar durch unvers nunftiges Toben ihn in Ochranken halten will. Ift es ihm um sein Herz zu thun: solmuß er wissen, daß man nur durch fanfte, liebevolle Mittel Bergen feffelt, durch das Gegentheil aber juruckstoßt; Berlangt er nur den alleinigen Bes fit seines Leibes; so ift er ein Geschopf der ges meinsten Urt. Cheleute, die durch fein edlers Band an einander gefnupft find, finden taufend Mittel sich zu hintergehn, und es ist daran nicht viel verlohren. In fo fern alfo bey der Untreue Œ 5 nicht

nicht Zärtlichkeit und Hochachtung gefranft wer: den: so ist wahrlich, nach der Kranzosen Deis nung, die Sahnrenhichaft, wenn man die Sache weiß, fehr wenig, und wenn man fie nicht weiß, gar nichts. Roch arger aber, und bas ficherfte Mittel, auch den treueften Gatten ju Musichweit fungen zu verleiten, ift, ihn auf blogen Berbacht durch Bormurfe und niedriges Mistraun zu bes leidigen. Gollte aber Dein Ungluck gewiß, und Deine Schande nicht zu verbergen fenn; fo ift frenlich fein anders Mittel, als Trennung burch gerichtliche Sulfe, oder durch gutliche Uebereins funft, obgleich ber Ochandfleck dadurch nicht ausgeloscht wird. In allen übrigen Fallen ift Die Chescheidung eine bochst bedenkliche Gache. Leute, die eine Renhe von Sahren mit einander perlebt haben, tonnen einen folchen Schritt nicht eicht thun, ohne Bende an offentlicher Achtung ju verliehren. Cheleute, die Rinder haben, ton: nen nie fich trennen, ohne fehr nachtheilige Fols gen für die Bildung und zeitliche Glückseligkeit dieser Kinder. Ift es baher irgend möglich, ben einem weisen, vorsichtigen Betragen, es mit ein: ander auszuhalten; fo ertrage, leide und dulde man, und vermeide offentliches Mergerniß!

Allein alle diese Vorschriften sind wohl nur besonders anwendbar auf Personen im mittlern Stande. Die sehr vornehmen und sehr reichen Leute haben selten Sinn für häusliche Glückse ligkeit, fühlen keine Seelen: Bedürsnisse, leben mehrentheils auf einen sehr fremden Auß mit ihren Ehegatten, und bedürsen also keiner andern Regeln, als solcher, die eine seine Erziehung vorsschreibt. Und da sie auch eine eigne Moral zu haben psiegen; so werden sie wohl in diesem Caspitel wenig sinden, das für sie tauglich wäre.

# Biertes Capitel.

Ueber den Umgang mit und unter Ber-

I

Mit Verliebten ist vernünftiger Weise gar nicht umzugehn; Sie sind, so wenig als andre Bestrunkene, zur Geselligkeit geschiekt; Ausser ihrem Abgotte ist, die ganze Welt tod für sie. Man mag übrigens leicht mit ihnen fertig werden, wenn man nur Geduld genug hat, sie von dem Gegenstande ihrer Zärtlichkeit reden zu hören, ohne zu gähnen, wenn man im Gegenscheil daben einiges Interesse zeigt, sich über ihre Thorheiten und Launen nicht zu ärgern und, im Fall die Liebe heimlich gehalten seyn soll, sie nicht zu beobachten, nichts zu merken scheint, wüsste auch die ganze Stadt das Geheimniß (wie es denn mehrentheils geschieht) endlich wenn man ihre Eisersucht nicht erregt.

Und so hatte ich denn über diesen Gegen: stand weiter nichts zu reden — Doch noch ein Paar Paar Bemerkungen! Suchet ihr einen verstänz bigen Freund, der Euch mit weisem Nathe, oder mit sessem Muthe, mit Fleiß und dauernder Arz beit dienen soll; so wählet keinen Berliebten dazu! Ist es Euch aber darum zu thun, eine theilnehmende, empfindsame Seele zu sinden, die mit euch klage, winsle, oder Euch ohne Sic cherheit Geld borge, auf etwas subscribire, ein reiches Almosen gebe, ein armes Mädchen aus, statte, einen beleidigten Bater besänstigen helse, oder mit Euch Nitterstreiche mache, Kindereyen treibe, oder Eure Verse, Eure Liederchen und Sonaten lobe; so wendet Euch nach den Umstänzben an einen glücklichen oder leidenden Liebhader!

2.

Den Verliebten selbst Regeln über ihren Umgang mit einander zu geben, das würde verstohrne Mühe seyn; Denn da diese Menschen selt ten bey gesunder Vernunft sind; so wäre es eben so unsinnig, zu verlangen, daß sie sich daben gez wissen Vorschriften unterwerfen sollten, als wenn man einem Rasenden zumuthen wollte, in Verzsen zu phantasiren, oder Einem, der die Colic hat, nach Noten zu schregen. Doch liesse sich

Einiges fagen, das gut zu beobachten ware, wenn man hoffen durfte, daß folche Menschen der Bernunft Sehor gaben.

and 3. de day

Die erste Liebe bewürkt ungeheure Revolustionen in der ganzen Sinnesart und dem Wesen des Menschen. Wer nie geliebt hat, kann keisten Begriff haben von den seligen Freuden, die der Umgang unter Verliebten gewährt; wer zu oft mit seinem Herzen Tausch und Handel gestrieben hat, verliehrt den Sinn dafür. Ich habe einst ein Vild davon entworfen, und da ich jest nichts Bessers darüber zu sagen weiß; so will ich diese Stelle hier abschreiben. \*)

"Es ist eine gar sonderbare Sache um die "ersten Liebes: Erklärungen. Wer mit seinem "Herzen schon oft Spielwerk getrieben, seine "ärtlichen Seufzer vor manchen Schönen schon "ausgeblasen hat, dem wird es eben nicht schwer, "wenn er einmal wieder sich die Lust macht, vers "liebt zu werden, seine Empsindungen ben einer schieß

<sup>\*)</sup> Die Verirrungen bes Philosophen, oder Geschichte Ludwigs von Seelberg, Theil I, Seite 108.

"schieklichen Gelegenheit an den Tag zu legen; , auch weiß dann die Cokette schon, was fie ben "folchen Worfallen zu antworten bat: Gie glaubt "das Ding nicht sogleich, meint, der herr wolle "fie jum Beften haben, er fpiele den Romanhels "den ober, wenn er bringend wird, und fie "glaubt nach und nach überzeugt werden zu muß ,fen; fo tommt zuerft eine Bitte, ihrer Ochwach: "heit zu schonen, ihr nicht ein Geständniß abzus "nothigen, woben fie errothen muffte; und bann , will der entzückte Liebhaber dem holben Engel "um ben Sals fallen, und in Wonne dahine "schmelzen; aber die Schone protestirt fenerlich "gegen alle folche Frenheiten, verläfft fich über: "haupt auf feine Ehre und Rechtschaffenheit, "reicht ihm hochstens die Backe bar, theilt ihre "Gunftverwilligungen in unendlich fleine Parces ,len, um taglich nur um ein Sagr breit bem "Ziele naher rucken zu burfen, bamit der schone "Noman besto långer bauern moge, und wenn ,auf andre Urt feine Zeit mehr zu gewinnen ift, "muß ein fleiner Zwist bazwischen kommen, die "vollige Entwickelung aufhalten, und die Uhr ,für die Schaferstunde zurückstellen. Ben allen "diefen conventionellen Gaufelenen aber empfin: "den

"den bergleichen Leute gar nichts, lachen, wenn "sie allein sind, des Possenspiels, das sie mit eins "ander treiben, können voraus calculieren, wie "weit sie morgen und übermorgen mit ihrem "Geschäfte kommen mussen, und werden dief und "sett ben ihrer Liebespein."

"Gang anders aber ift es mit einem Paar "unschuldigen Bergen, Die, zum erstenmal vom "wohlthätigen Feuer ber Liebe erwarmt, fo gern "ihren füßen, schultlofen Gefühlen Luft machen "mogten, und immer nicht Muth faffen tons "nen, mit Worten ju fagen, was Mugen und "Gebehrben oft schon fo bentlich gefagt und bes "antwortet haben. Der Jungling fieht die Ges "liebte gartlich an; fie errothet; ihr Blick wird "unruhig, unftat, wenn Er mit einem andern "Madchen zu viel und zu freundlich rebet; fein "Huge mogte gurnen, er mogte gleichgultig vor "ihr vorbenblicken, wenn fie einem Indern vers "traulich etwas in das Ohr gefagt hat; man "fühlt den Vorwurf, giebt augenblickliche Bes "nugthuung, bricht plotslich und fast unhöflich "das Gefpräch ab, welches den Argwohn erweckt. "hat; der Berfohnte dankt durch bas gartlichfte .. £å:

"Lächeln und burch die frohlichste, ploglich aufs "wachende Laune; Man nimt mit den Augen "Berabredungen auf morgen, entschuldigt sich, "warnet vor Beobachtern, erkennt fich gegenseis ,tige Rechte auf einander an - und hat fich "doch noch mit keinem Wortchen gesagt, was "man für einander fühlt. Allein man fucht von "benden Geiten ernftlich die Gelegenheit dazu: "fie kommt, kommt oft, und man lafft fie uns "genüßt vorbenftreichen, druckt fich hochstens "einmal leise die Sand, und doch auch das nie "ohne irgend einen schicklichen Borwand, fagt "fich aber tein Wort, ift migmuthig, zweifelt ,an Gegenliebe, und hat fich oft noch nicht ges "gen einander erklart, wenn man schon die Fas "bel ber gangen Stadt und der Gegenstand ber "schandlichsten Berleumbung ift. 3ft endlich "das langft im Bufen vochende Bekenntnig ben "furchtsamen Lippen stotternd entflohn, und mit "gebrochenen, halb erftickten Worten, von ei: "nem bis in das Innerfte dringenden Sande: "drucke begleitet, beantwortet worden; dann , lebt man vollends erft gang für einander, ift fo "wenig um die übrige Welt befummert, fieht , und hort nichts um fich her, ift in feiner Bes (Zweyter Th.) "fells

"fellschaft verlegen mit feiner Person, wenn nur "der theure Begenstand und freundlich anlas chelt, findet alles Ungemach des Lebens leicht "zu ertragen, an der Geite des Geliebten, glaubt "nicht, daß es Rrantheit, Armuth, Druck und "Noth in der Schonen Welt geben tonne, lebt "mit aller Creatur in Frieden, verachtet Be-"machlichkeit, tostliche Speife, Schlaf - 0 Thr! wenn Ihr je fo wonnevolle Zeiten ver: Blebt habt, fprechet! ift auch ein füßrer Traum "zu traumen möglich? Ift unter allen phanta: Atischen Freuden des Lebens Gine, die fo un: "schuldig, so naturlich, so unschädlich ware? Eine, die fo überschwenglich glücklich, froblich, Jo friedenvoll machte? - 21ch! daß diefer fes Lige Zustand ber Bezaubrung nicht ewig daus , ren fann, daß man oft nur gar zu unsanft aufae: ,fchreckt wird aus diefem elifischen Schlummer!" Simon dilama decemb entiloha into mit

de not annos martidos do annobracional

In der Che ist Cifersucht ein schreckliches, Muhe und Frieden stöhrendes Uebel, und jeder Streit von bosen Folgen; in der Liebe hingegen wützt Eifersucht neue Mannigsaltigkeit hinein; nichts ist sußer, als der Augenblick der Versch; nung nach kleinen Zwistigkeiten, und solche Sceenen knüpfen das Band fester; Zittre aber vor der Eifersucht einer Cokette, vor der Nache eines Weibes, dessen Liebe Du verschmahet hast, oder für welches Dein Gerz nicht mehr spricht, went sie Deiner — sey es nun aus Lust, oder aus Eistelkeit, aus Vorwis oder aus Eigensinn! — noch begehrt! Sie wird Dich verfolgen mit wüttigem Grimme, und keine Schonung von Deiner Seite, keine Nachgiebigkeit, keine Verschwiegenheit über die ehemaligen Verhältnisse, keine diffentliche Ehrerbiethungs: Bezeugungen werden Dir helsen, besonders wenn sie Dich nicht etwa fürchtet.

5

Weicher; Feinde schreyen laut: das schöne Geschlecht liebe nie mit so ganzlich treuer Ergesbung, als wir Manner; Eitelkeit, Borwitz, Lust an Abentheuern oder corperliches Bedürsniß sey es nur, was sie hinreisse zu uns, und man dürse nicht länger auf Weibertreue rechnen, als so lange wir eine von diesen Leidenschaften und Trieben nach Zeit und Gelegenheit befriedigen könnten; Andre hingegen lehren grade das Gegentheil, und beschreiben mit den reizenossen Farben die Bestän:

Digfeit, die Innigfeit und bas Feuer eines weib: lichen, von Liebe erfullten Bergens. Jene eige nen dem Geschlechte viel mehr Sinnlichkeit und Reigbarteit, als edlere Gefühle zu, und fagen, es fen nur Grimmaffe, wenn Weiber ihre Man: ner glauben machten, fie hatten ein febr faltes Temperament; Diese hingegen behaupten : bie reinste, beiligfte Liebe, ohne Begehren, ja! auf gewiffe Urt ohne Leidenschaft, diese gottliche Rlamme, tonne nur in weiblichen Geelen in ih: rer gangen Fulle wohnen. Wer von benden Parthenen Recht hat, das mogen Diejenigen entscheiden, denen eine großere Renntniß bes weiblichen Bergens, - obgleich ich in dem Um: gange mit Frauenzimmern viel Jahre hindurch tein unaufmerksamer Bevbachter gewesen bin --Diejenigen fage ich, mogen bas entscheiben, bes nen diese großere Renntniß, ein reiferes Allter und feinre Welt: Erfahrung ein Mecht geben, über den Character der Weiber fühler, unpar: thevischer, mit mehr Scharffinn und mit grund: licherer Bernunft als ich, zu urtheilen und zu schreiben! Ich wage das nicht; auch sind es zwen verschiedene Fragen: aus welchen Quellen zuerst Weiberliebe zu entspringen pflegt? und: welche Ei:

Eigenschaften nachher diese Liebe hat, wenn eins mal die Geele bavon ergriffen ift? Das aber ge: traue ich mir zu behaupten, ohne einem von ben: ben Geschlechtern zu nahe zu treten, daß wir Manner an Treue und ganglicher Hingebung in der Liebe wohl schwerlich die Weiber übertreffen tonnen. Die Geschichte aller Zeiter ift voll von Benfpielen der Unhanglichkeit, der Ueberwindung aller Schwierigfeiten und Berachtung aller Ges fahren, mit welcher ein Weib sich an ihren Ges liebten fettet. 3ch fenne fein hoheres Bluck auf ber Welt, als fo innig, fo treu geliebt zu wers ben. Leichtsinnige Gemuther findet man unter Mannern, wie unter Frauenzimmern; Sang gur Abwechselung ift dem gangen Menschenges Schlechte eigen; Neue Eindrücke größerer Liebens: wurdigkeit, wahrer oder eingebildeter, tonnen die lebhafteften Empfindungen verdrangen; aber faft mogte ich fagen, die Falle ber Untreue was ren häufiger ben Mannern, als ben Beibern, wurden nur nicht fo befannt, machten weniger Auffehn; wir waren wurklich schwerer auf im: mer zu feffeln, und es wurde vielleicht nicht schwer halten, die Ursachen davon anzugeben, wenn das hierhergehorte.

6.

Treue, achte Liebe freuet fich in ber Stille bes feligen Genuffes, prablt nicht nur nie mit Gunftbezeugungen, fondern gefteht fich's fogar felbst faum, wie froh sie ift. Die alucklichsten Augenblicke in der Liebe find da, wo man fich noch nicht gegen einander mit Worten entbeckt hat, und doch jede Miene, jeden Blick verfteht. Die wonnevollsten Freuden find die, welche man mittheilt und empfangt, ohne bem Berftande das von Rechenschaft zu geben. Die Feinheit des Gefühls leidet oft nicht, daß man fich über Dinge erflare, die gang ihren hohen Werth verliehren. die anständiger Weise, ohne Beleidigung ber Des licatesse, gar nicht mehr gegeben und angenom: men werden konnen, sobald man etwas darüber gesagt hat. Man verwilligt stillschweigend, was man nicht verwilligen barf, wenn es erbeten, ober wenn es merkbar wird, daß es mit Absicht gegeben werden foll.

7.

In den Jahren, in welchen so gern das Herz mit dem Kopfe davonläuft, bauet so Man; cher das Unglück seines Lebens durch übereilte

Che:

Che: Versprechungen. 3m Taumel ber Liebe vergisst der Jungling, wie wichtig ein solcher Schritt ift, wie, von allen Berbindlichkeiten, Die man übernehmen fann, diese die schwerste, die gefährlichste und leider! die unaufloslichste ift. Er verbindet fich auf ewig mit einem Geschopfe, das fich feinen, von Leidenschaft geblendeten Mus gen gang anders barftellt, als es ihn nachher die nuchterne Bernunft fennen lehrt, und bann bat er fich eine Solle auf Erden bereitet; Ober er vergifft, daß mit einer folchen Berbindung die Bedürfniffe, Gorgen und Arbeiten machien, und dann muß er, an der Geite eines innigft geliebe ten Beibes, mit Mangel und Rummer tampfen und doppelt alle Schlage des Schickfals fuhlen; Ober er bricht sein Wort, wenn ihm vor ber prieskerlichen Einsegnung noch die Augen aufge: hen; und dann find Bewiffensbiffe fein Theil -Allein, was vermogen Rath und Warnung im Augenblicke des Rausches? Uebrigens beziehe ich mich auf das, was ich im 14ten und 15ten Abschnitte des folgenden Capitels sagen werde.

8

Haben Liebe und Vertraulichkeit Dich an ein Geschöpf gekettet, und Eure Bande murden

gerrennt, sey es nun durch Schicksale, Untreue und Leichtsertigkeit des einen Theils, oder durch andre Umstände; so handle, nach dem Bruche, oder wenn die Verbindung sonst aufhört, nie unsedel! Laß Dich nicht von dépit amoureux hinstreisen, zu niedriger Nache! Neißbrauche nicht Briefe noch Zutraun! Der Mann, der fähig ist, ein Mädchen zu lästern, einem Weibe zu schaden, das einst in seinem Herzen geherrscht hat, verdient Haß und Verachtung, und wie mancher sonst nicht sehr liebenswürdige Mann, hat die Sunst artiger Frauenzimmer nur allein seiner erprobten Discretion, seiner Verschwiegens heit in Liebessachen zu danken!

re-digit and Addictive to the amorate for a

in the must be one to the state end such the

# Fünftes Capitel.

Ueber den Umgang mit Frauenzimmern.

I.

Sch will gleich zu Anfange dieses Capitels, fevers lich erklären - Zwar follte es billig einer folchen Erklarung nicht bedürfen, weil schon ber gefunde Menschen: Berstand das lehrt, und ich fühn fagen barf, bag meine Schriften nicht Gelegenheit ges ben, mich für einen Laftrer des schonen Geschleche tes zu halten; boch, ber Schwachen wegen fuge ich es hinzu - baß, was ich hier etwa im Ill: gemeinen zum Nachtheile des weiblichen Characs ters fagen mögte, der Berehrung unbeschadet ges saat senn soll, die nicht nur jedes einzelne edle Beib und Madden, sondern die auch bas Ges schlecht, im Gangen genommen, von fo manchen Seiten, nur nicht grabe von der fehlerhaften, verdient. Diese zu verschweigen, um jene gu erheben, das ift das Sandwerk eines feilen Schmeichlers, und der binich nicht; ber mag ich nicht fenn. Die mehrsten Schriftsteller aber, melde etwas über die Frauenzimmer fagen, schei:

nen fich's zum Geschäfte zu machen, nur die Ochmachen derfelben aufzudecken; - bas ift noch weniger meine Absicht! Wenn ich über den Um: gang mit Menschen schreibe; so muß ich auch die Schwachen in Erwägung ziehn, benen man nach: geben, die man schonen muß, um in diesem Um: gange gut fortzukommen. Jedes Geschlecht, jes ber Stand, jedes Alter, jeder einzelne Characs ter hat bergleichen Schwächen. In fo fern ich biese kenne, gehort es zu meinem Zwecke, bavon zu reden, und man wird finden, daß ich von der andern Geite weber bie Tugenden verschwiegen, die den Umgang mit Mannern und Frauenzims mern, mit Alten und Jungen, mit Weisern und Schwächern, mit Bornehmen und Geringen, ans genehm machen, noch irgend eine einzelne Claffe, auf Untoften oder zum Vortheile der andern, ge: lobt ober getabelt habe - fo viel als Borrebe zu diesem Capitel!

2

Nichts ist so geschieft, die letzte Hand an die Bildung des Junglings zu legen, als der Umsgang mit tugendhaften und gesitteten Weibern. Da werden die sanstern Tinten in den Character

eingetragen; da wird, durch milbere und feinere Buge, manche raube Barte gemäßigt - furg! wer nie mit Weibern beffrer Urt umgegangen ift, der entbehrt nicht nur fehr viel reinen Ges nuß, fondern er wird auch im geselligen Leben nicht weit kommen, und den Mann, der verächts lich vom aanzen weiblichen Geschlechte benkt und rebet, mag ich nicht zum Freunde haben. Sch habe bie feligften Stunden in dem Cirtel lies benswürdiger Frauenzimmer verlebt, und wenn etwas Gutes an mir ift; wenn, nach fo viele fältigen Täuschungen von Menschen und Schick: falen, Erbitterung, Dismuth und Reindseligs feit noch nicht Bohlwollen, Liebe und Dulbung aus meiner Geele verdrangt haben; fo banke ich es den fanften Einwurfungen, die diefer Unis gang auf meinen Character gehabt bat.

3.

Die Beiber haben einen ganz eignen Sinn, um Diejenigen unter den Mannern zu unterscheiden, welche mit ihnen sympathisten, sie verstehn, sich in ihren Ton stimmen können. Man hat sehr Unrecht, wenn man ihnen Schuld giebt, corperliche Schönheit allein mache auf sie

fo lebhafte Eindrucke; Gehr oft hat grade ber entgegengesetzte Fall Statt. Ich tenne Jung: linge mit Untinous Gestalten, die ihr Gluck ben bem schonen Geschlechte nicht machen, und bine gegen Manner mit fast garftigen Larven, Die bort gefallen, und Theilnehmung erwecken. Huch liegt nicht ber Grund darinn, daß fie die Rlugern und Wikigern vorzögen, noch in der mehr ober mindern Schmeichelen und Sulbis auna: Es giebt aber eine Mrt, mit Frauengims mern umzugehn, die nur von ihnen felbst erlernt werden kann; und wer bie nicht versteht, der mag mit allen innern und auffern Borgugen aus: geruftet fenn - er wird fie nicht behagen. Dan findet Manner, die von der Gabe den Frauen: simmern zu gefallen, großen Digbrauch machen, denen man erwachsene Tochter anvertrauet, die zu allen Tages:Zeiten ben den Damen fregen 3ns tritt und sich in den Ruf geseht haben, fans consequence ju senn, denen man die frenesten Scherze erlanbt, oft aber Gelegenheit giebt, nachber zu spat zu bereuen, mas man ihnen eins geräumt hat. Der Migbrauch hebt indeffen den erlaubten Gebrauch jener Runft nicht auf. Ein fleiner Unftrich von weiblicher Sanftmuth, die aber

aber ja nicht in unmannliche Schwäche übere gehn darf; Gefälligkeiten, Die nicht fo groß, nicht so merklich sehn durfen, daß sie Huffehn er regen, oder groffere Gegenforderung veranlaffen, aber auch nicht fo heimtich, daß sie gar nicht ges fühlt, fondern überfehn wurden; fleine, feine Hufmertsamteiten, wofür sich kaum danken lässt, die also kein Mecht geben, ohne Unspruch zu fenn icheinen, und doch verstanden, doch angereihnet werden; eine Urt von Augensprache, die, sehr vom Liebangeln unterschieben, von garten, ems pfindungsvollen Bergen aufgefasst wird, ohne in Worte überfett werden gu durfen; das nie Er: lautern gewiffer geheimen Gefühle; ein frener, treuberziger Umgang, der nie in freche, gemeine Bertraulichfeit ausarten muß; zuweilen sanfte Schwermuth, die nicht Langeweile macht; ein gewisser romanhafter Schwung, der weder in's Gufliche, noch Abentheuerliche fällt; Befcheis benheit, ohne Schuchternheit; Unerschrockens heit, Muth und Lebhaftigkeit, ohne fturmisches Wefen; corperliche Gewandtheit, Geschicktheit, Behandigkeit, angenehme Talente - Sch bente, das ift es ohngefehr, was den Weibern an uns gefallen tonnite.

Das Sefühl der Schußbedürftigkeit und die Ueberzeugung, daß der Mann ein Wesen seine müsse, das sähig sen, diesen Schuß zu verlenhn, ist von der Natur auch denen Frauen einges pflanzt, die Stärke und Entschlossenheit genug haben, sich selbst zu schüßen Deskalls führent auch weichgeschaffne Damen eine Art von Wies derwillen gegen dussert schwächliche, gebrechliche Männer. Sie können herzliches Mitteid ems pfinden gegen Leidende, zum Benspiel gegen Vers wundete, Kranke, und dergleichen; aber eigents liche, bleibende Insirmitäten, die den frenen Ges brauch der Kräste hemmen, werden die Zuneis gung, selbst des sittsamsten Weibes, von Dir abs wendig machen.

5.

Man hat oft den Damen vorgeworfen, daß sie sich vorzüglich vor ausschweisende Leute interessirten. Wenn das wahr ist; so kann ich doch nicht etwas durchaus Anstößiges darinn sinz den. Sind sie ben dem Bewusstseyn eigner Schwäche, toleranter als wir; so macht das ih; rem Herzen Ehre; Allein wir Männer tabeln auch

auch ofe nur aus Neid solche glückliche Verbrecher von unserm Geschiechte, sinden hingegen, wenn wir die Lovelace und Carl Moor nur auf dem Papiere oder auf der Schaubühne sehen, heimstiches Wohlgefallen an ihnen. Der Erund von dem Allen liegt wohl in einem dunkeln Gesühle, welches uns sagt, daß zu Verirrungen von der Art eine gewisse Prästanz, eine Thätigkeit, eine Kraft gehöre, die immer Interesse erweckt. Uer brigens will man bemerkt haben, daß die mehrz sien Frauenzimmer nur vorzüglich tolerant gegen hübsche Manner und gegen garstige Weisber seyen.

6.

Noch muß ich erinnern, daß die Frauent zimmer an den Männern Reinlichkeit und eine wohl gewählte, doch nicht phantastische Kleidung lieben, und daß sie leicht mit Einem Blicke kleine Fehler und Sachlässigkeiten im Anzuge bemerken.

7.

Huldige nicht mehrern Krauenzimmern zu gleicher Zeit, an demfelben Orte, auf einerley Weise, wenn es Dir darum zu thun ist, Zuneis gung gung oder Vorzug von einer Einzelnen zu erlangen; Sie verzeyhen und kleine Untreuen, ja! man kann dadurch ben ihnen zuweilen gewinnen; aber in dem Augenblicke, da man ihnen etwas von Empfindungen vorschwäht, muß man führlen, was man sagt, und es nur für sie fühlen. Sobald sie merken, daß Du Dein zärtliches Gerwäsche Jeder auskramst, ist alles vorben; Sie mögen, was sie und sind, und gern ungetheilt, allein bleiben.

8

Zwei Damen, die Forderungen und Ansfprüche von einerlen Art machen, sein es nun von Seiten der Schönheit, Gelehrsamkeit, oder sonst, stimmen in Einer Gesellschaft nicht gut zusammen; Doch werden sie noch zuweilen mit einanz der fertig; Kömmt aber die Dritte hinzu; dann hat der bose Feind sein Spiel.

Sute Dich daher auch, in Gegenwart einer Dame, die Unsprüche von irgend einer Urt macht, eine Undre wegen gleicher Eigenschaften zu sehr zu loben, besonders eine Nebenbuhlerinn, mit denselben Unsprüchen! Es pflegt allen Mensschen, die ein Gefühl von eigenem Werthe und

Begierde ju glanzen haben, vorzüglich aber den Damen eigen zu fenn, daß fie gern ausschließ; lich bewundert werden mogen, es sen nun wegen Schonheit, wegen Geschmack, wegen Pracht, wegen Talente, wegen Gelehrfamkeit, oder wess wegen es auch sen. Sprich daher auch nicht von Mehnlichkeiten, die Du findest zwischen der Krau mit welcher Du redeft, und ihren Rindern, ober irgend einer andern Perfon. Frauenzim: mer haben zuweilen sonderbare Grillen; man weiß nicht immer, wie sie sich vorstellen, daß sie aussehen, wie sie gern aussehn mogten. Die Eine affectirt Gimplicitat, Unschuld, Naivetat; Die Undre macht Unspruch an hohe Grazie, 2idel und Wurde in Gang und Gebehrde; die Gine fabe es gern, wenn man fagte: ihr Geficht ver: rathe so viel Sanftmuth; eine Undre mogte mannlich flug, entschlossen, geistvoll, erhaben aussehn; Diese mogte mit ihren Blicken zu Bos den fturgen konnen; Jene mit ihren Mugen alle Bergen wie Butter gerflieffen machen; Die Gine will ein gesundes und frisches, die Undre ein krankliches, leidendes Unsehn haben. — Das find nun fleine unschadliche Ochwachheiten, nach benen man sich wohl richten kann!

Die mehrften Frauenzimmer wollen ohne Unterlaß amufirt fenn; Der angenehme Gefells Schafter ift ihnen oft mehr werth, als der mur: Dige, consequente, verdienstvolle Mann, von beffen Lippen Weisheit ftrohmt, wenn er redet, der aber lieber schweigen, als leere Worte fpres chen mag. Allein fein Gegenstand scheint ihnen unterhaltender, als ihr eigenes Lob, wenn es nicht zu grob eingekleibet wird - boch auch bas mit nehmen es Manche so genau nicht. Man erhebe immer einmal die Ochonheit einer alten Matrone! Man sehe immer einmal die Mutter für die Tochter im Saufe an! - Gie werden und darum die Augen nicht auskraßen. Ueber: haupt aber ift es mit dem Alter der Krauengims mer ein kislicher Punct; Man thut am besten. Diefe Gaite gar nicht zu ruhren. Wenn man übrigens die Kunft versteht, ihnen Gelegenheit ju geben, ju glangen; fo bedarf man weiter feis ner Unterhaltung, und man wird ihnen gewiß nicht unangenehm fenn. - Sife das nicht ben als ten Menschen mehr ober weniger der Kall? Bes wiß! doch ben Weibern ofter, weil man wohl ohne Gunde ein wenig mehr Eitelfeit auf Rech:

nung ihres Geschlechts schreiben, als dem unfris gen Schuld geben darf.

10.

Ein großes Reffort im weiblichen Character ift die Neugier. Auch barauf muß man zu recht ter Zeit im Umgange mit ihnen zu wurfen, und dies Bedürfniß nach den Umftanden zu erwecken, au beschäftigen und zu befriedigen verftehn. Gons berbar genug ift es, wie weit oft Borwis und Rengier ben ihnen gehen. Huch die mitleidige ften Geelen unter ihnen empfinden zuweilen eit nen unbezwinglichen Trieb, Schreckliche Ocenen, Executionen, Operationen, Bunden und dergleis chen anzuschaun, jammerliche Mordgeschichten ju boren - Gegenstände, denen fich der wents ger weichliche Mann nicht ohne Biderwillen ges genüber fiehr. Deswegen find ihnen auch diejes nigen Momanen und Schauspiele größtentheils die angenehmsten, in welchen Abentheuer ohne Ende, unerwartete Begebenheiten in Menge und Grauel auf Grauel gehauft find. Deswegen forschen die Schlimmern unter ihnen so gern nach fremden Geheimniffen, und fpahen die Sandluns gen ihrer Nachbaren aus, wenn auch nicht ims mer Bosheit, Neib und Schadenfreude zum Grunde liegen. Chesterfield sagt: "Wenn Du "Dich ben Weibern einschmeicheln willst; so ver: "traue ihnen ein Seheimniß!" — Freylich wohl nur ein kleines Geheimniß — Doch warum? Können nicht manche Weiber besser schweigen, als ihre Männer? Es kömmt nur auf den Gesgenstand des Geheimnisses an.

#### II.

Auch die edessten Weiber haben mehr abs wechselnde Launen, sind weniger gleichgestimmt zu allen Zeiten, als wir Männer. Neizbarere Nerven, die leichter zu allerley Gemüthsbewes gungen in Schwingung zu bringen sind, und ein schwächerer Cörperbau, der manchen unberhaglichen Gesühlen ausgesetzt ist, die wir gar nicht kennen, sind Schuld daran. Wundert Euch daher nicht, meine Freunde! wenn Ihr nicht jeden Tag denselben Grad von Theilnehmung und Liebe in den Augen dererzenigen Das men zu sinden glaubet, an deren Juneigung Euch gelegen ist! Ertraget diese vorübergehenden Lausnen, aber hütet Euch, in solchen Augenblicken von Verstimmung, Euch aufzudringen, oder

zur Unzeit mit Eurem Wiße oder Troste angezo: gen zu kommen; sondern überleget wohl, was sie in jeder Gemüthslage etwa gern hören möge ten, und wartet ruhig den Augenblick ab, wo sie selbst den Werth Eurer Nachsicht und Schos nung fühlen, und ihr Unrecht gutmachen!

12.

Die Frauenzimmer finden ein gewisses Berginügen an kleinen Neckereyen, mögen, selbst des nen Personen, die ihnen am theuersten sind, zur weilen unruhige Augenblicke machen. Auch hierz von liegt der Grund in ihren Launen, und nicht in Bösartigkeit des Gemüths. Wenn man sich dabey vernünstig, duldsam, nicht stürmisch ber trägt, noch durch eigne Schuld den kleinen Zwist zu einem würklichen, seyerlichen Bruche heranwachsen lässit; so löschen sie in einer andern Stunde die Beleidigung, so sie uns erwiesen, durch verdoppelte Gefälligkeit aus, und man erlangt dabey oft Ein Necht mehr auf ihre Zusneigung.

13:

In solchen und allen übrigen kleinen Kamp pfen und Streitigkeiten mit Frauenzimmern S 3 muß muß man ihnen den Triumpf des Augenblicks lassen, nie aber sie merklich beschämen, denn das ist etwas, das ihre Eitelkeit selten verzehht.

### 14.

Daß die Mache eines unedeln Beibes fürche terlich, grausam, dauernd und nicht leicht zu versohnen ift, das hat man schon so oft gesagt, daß ich es hier zu wiederholen fast nicht nothig Burflich follte man es faum glauben, welche Mittel folche Furien ausfindig zu machen wiffen, einen ehrlichen Mann, von dem fie fich beleidigt glauben, zu martern, zu verfolgen; wie unausloschlich ihr Saß ist; zu welchen niedris gen Mitteln fie ihre Zuflucht nehmen. Der Berfasser dieses Buchs hat leider! selbst eine Ers fahrung von der Urt gemacht. Gin einziger uns besonnener Schritt in feiner fruhen Jugend, durch welchen sich der Ehrgeiz und die Sitelkeit eines Weibes gekrankt hielten, obgleich fie ihn, fruber als er fie, auf ben Buß getreten hatte, war Schuld daran, daß er nachher aller Orten, wo sein Schicksal ihn nothiate, Schutz und Bluck zu suchen, Wiederstand und fast unübers fleigliches Hinderniß fand; daß heimliche, durch affers

allerlen Wege gewonnene Verleumder, mit bo: fen Berüchten vor ihm hergiengen, um jeden Schritt zu hindern, jeden unschuldigen Plan zu pereiteln, den er zu seinem Fortkommen und jum Wohl feiner Familie anlegte. Ihm half nicht bas vorsichtigfte, untadelhaftefte Betragen, nicht die offentliche Erklarung, wie fehr er fein Unrecht erkenne - Die rachgierige Frau borte nicht auf, ihn zu verfolgen, bis er endlich freys willig allem entfagte, wozu man die Sulfe Uns brer braucht, und sich auf eine hausliche Eris ftenz einschränfte, Die sie ihm nicht rauben fann - Und das that eine Frau, in beren Macht es geftanden hatte, viel Menfchen glücklich zu mas chen, und die von der Matur mit fehr feltnen Borgugen bes Corpers und bes Beiftes ausges rustet war.

Es scheint übrigens in der Natur zu lies gen, daß Schwächre immer grausamer in ihs rer Nache sind, als Stärkre, vielleicht, weil das Gefühl dieser Schwäche die Empfindung des erlittnen Drucks verstärkt, und lüsterner nach der Gelegenheit macht, auch einmal Kraft zu üben.

O 4

Eine philosophische Abhandlung des herrn Professor Meiners, über die Frage: "ob es in unfrer Macht ftehe, verliebt zu werden, oder "nicht?" läfft mich baran verzweifeln, irgend etwas Meues über die Mittel fagen zu konnen. welche man anzuwenden hat, um im Umgange mit liebenswurdigen Frauenzimmern die Frey: heit seines Bergens nicht einzubuffen. Die Liebe ift zwar ein fußes Ungemach, das über uns tommt, grade wenn wir uns beffen am wenige ften versehen, gegen welches wir also gewöhnlich erft bann anfangen Maagregeln zu nehmen, wenn es schon zu spat ift; da sie aber oft febr bittre Leiden und Zerftohrung aller Rube und alles Friedens mit in ihrem Gefolge führt; da hoffnungslose Liebe wohl eine der schrecklichsten Plagen ift, und auffere Berhaltniffe zuweilen auch den edelften, gartlichften Reigungen unübers fteigliche Sinderniffe in den Weg legen; fo ift es boch der Muhe werth, besonders fur Den, welchen Mutter Natur mit einem lebhaften Temperamente und mit warmer Phantasie ausgestattet hat, sich an eine gewisse Herrschaft des Verstandes über Gefühle und Sinnlichkeit zu gewohnen, und wo

er sich dazu zu schwach fühlt — der Gelegenheit auszuweichen. Groß ist die Verlegenheit, für ein fühlendes Herz, geliebt zu werden, und Liebe nicht erwiedern zu können; Schrecklich ist die Quaal, zu lieben und verschmäht zu werden; Verzweislungsvoll die Lage Dessen, der für gränzenlose, treue Zärtlichkeit und Hingebung mit Vetrug und Untreue belohnt wird — Wer ges gen dies alles sichre Mittel weiß; der hat den Stein der Weisen gefunden. Ich gestehe meine Schwäche — ich kenne keines, als die Flucht, ehe es dahin kömmt.

## 16.

Es leben unter uns Mannern Bösewichte, benen Tugend, Redlichkeit und die Ruse ihrer Nebenmenschen so wenig heilig sind, daß sie unsschuldige, unersahrne Madchen, wo nicht durch schlaue Künste würklich zum Laster versähren, doch mit falschen Erwartungen oder gar mit Berssprechungen einer künstigen Sheverbindung täusschen, sich dadurch für den Augenblick eine ausgenehme Eristenz verschaffen, die armen Kinder aber, die indeß ihrentwegen aller Gelegenheit zu anderweitiger Versorgung ausgewichen sind,

Ø 5

nadher verlaffen, um neue Berbindungen gu Schlieffen. Die Schandlichkeit eines folchen Ber: fahrens wird ja wohl Jeder einsehn, ber noch einen Funten von Gefühl für Ehre in feinem Bufen tragt, und wem ein folches Gefühl fremb ift, fur Den schreibe ich nicht. Es giebt aber ein anders, den Folgen nach nicht weniger schade tiches, obgleich in Betracht ber Absicht nicht fo frafbares Betragen der Manner gegen gefühlt volle Frauenzimmer, worüber ich einige Worte zur Warnung fagen muß. Es glauben nämlich Manche unter uns, es tonne gar tein Intereffe in den Umgang mit jungen Dadochen fommen, wenn man ihnen nicht Gußigkeiten fagte, fie Schmeichelte, oder eine Art von Barme und Bers gens: Undringlichkeit aus Worten und Gebehrden hervorleuchten lieffe. Dies nahrt nicht nur ben ohnehin schon großen Hang bes Geschlechts zur Citelfeit, fondern, da eben diefe Citelfeit, die Ueberzeugung von der Macht ihrer Reize, gern jedes Honigwort fur Sprache inniger Empfins bung halt; fo fegen die guten Dingerchen fich teicht in den Ropf, es sen ernstlich auf eine Bens rath angesehn. Der Stuber merkt das nicht, oder wenn er es merkt; fo ift er zu leichtsinnig,

den Folgen nachzudenken; er verlässt sich darauf, daß er nie bestimmt etwas von Heyraths: Anträs gen hat fallen lassen, und wenn er nun frühoder spät aufhört, einer solchen Schönen zu huldigen; so ist das Mädchen eben so unglücklich, als went er sie absichtlich betrogen hätte. Sie welkt das hin, die arme Verlassene, wenn getäuschte Hosstung, sehlgeschlagene Erwartung an ihrem Herzen nagt, indeß der süße Herr sorglos ben Unidern herumschwärmt, und das Unglück nicht eine mal ahndet, das er angerichtet hat,

whillie high chang ben here

Eine nicht minder gewöhnliche Urt, junge Madchen zu Grunde zu richten, ist, wenn man entweder durch leichtfertige Reden und luxuriosen Wis ihre Neugier und ihre Sinnlichteit reizt, oder durch Erweckung romanhafter Begriffe ihre Phantasie erhist, ihre Aufmerksamkeit von sols chen Gegenständen, womit sie, ihrem Berufe gemäß, sich beschäftigen sollten, ableitet, in ihr nen den Sinn für einfaches, häusliches Leben ertödtet, oder ein junges Land: Mädchen, durch reizende Darstellung der Stadt: Freuden, mit ihr rer Lage unzusrieden macht. Da ich nicht bloß schreibe, um zu lehren, wie man angenehm, sons

dern auch, wie man nüglich im Umgange seyn solle; so ist es Pflicht für mich, vor dergleichen zu warnen, und glaube mir, junger Mensch! sorgsame Eltern werden Dich segnen, Dich mit Freuden an der Seite ihrer Töchter sehn, ja! sie werden Dir ihr einziges Kind zutrauvoll zur Gattinn hingeben, wenn Du meinem Nathe folgst, und Dich dadurch in den Rus eines vers ständigen und gewissenhaften Jünglings sehest.

### nd 1916017.18 55 990 3000

Ich follte hier billig auch etwas von dem Umgange mit groben Coketten und Buhlerinnen sagen; allein das würde mich zu weit führen, und schwerlich mögte meine Mühe mit Erfolge belohnt werden. Die Schlingen, denen man auszuweichen hat, sind unzählig. Ich wünschte, man slöhe diese Art Weiber, wie die Pest; Hat man aber einmal das Unglück, in dergleichen Fallkstricke gerathen zu sein; so wird man selten so viel kalte Ueberlegung haben, ehe man ein sols ches Geschöpf besucht, vorher ein Capitel aus meir nem Buche zu lesen. Zudem hat der König Salomon das alles weit besser gesagt — Doch ein Paar Zeilen darüber! Unbeschreiblich sein

find folde verworfne Geschopfe in der Kunft, fich zu verstellen, unverschamt zu lugen, Empfins bungen zu heucheln, um ihre Sabsucht, ihre Eis telfeit, ihre Sinnlichkeit, ihre Rache, oder irgend eine andre Leidenschaft zu befriedigen. Unende lich schwer ist es, zu erforschen, ob eine Buhles rinn Dir wurflich um Dein Gelbst willen ans Saft Du sie vielfältig auf die Probe von Uneigennütigfeit gefett, und immer fo bes funden, wie Du munschest; so ift das etwas, aber noch fehr wenig. Gie verachtet vielleicht Dein Gilber, um besto sichrer Dich felbst mit allen Deinem Golde zu gewinnen; oder ihr Tems perament leitet fie weniger jum Gelbe, als gur Wolluft. Baft du fie ben mancherlen Berfuchung gen, wo fie Belegenheit und Unreigung gehabt hatte, Dich' heimlich zu hintergebn, ftets treu befunden; hat fie gartliche Gorafalt, felbst für Deinen Ruf, fur Deine Chre gezeigt; zieht fie Dich nicht ab von andern naturlichen und ebeln Berbindungen; opfert fie Dir Jugend, Ochons heit, Gewinnft, Glanz, Gitelfeit auf; - en nun! die Mischungen der Unlagen und Tempes ramente find mannigfaltig - fo fann auch eine Buhlerinn von andern Seiten gute, liebensmur:

diae Cigenichaften haben; Aber traue nicht! traue nicht! Ein Weib, daß die erften und heiliaften aller weiblichen Tugenden, die Reuschheit und Sittsamfeit für nichts achtet; wie fann bie mahre Chrfurcht für feinere Pflichten haben! Doch bin ich weit entfernt, alle unglücklichen Gefallenen und Verführten in die Classe verachtungswerther Bublerinnen setzen zu wollen. Wahre Liebe fann auch ein verirttes Berg zur Tugend guruck: führen; Es ift schon oft gesagt worden, daß Dere jenige fichter vor der Verführung fen, ber die Befahr fennt, als Der, welcher nie in Berfus chung geführt worden; allein es bleibt ben biefer Art von Vergehungen immer eine misliche Sache um die fichre, bauerhafte Befferung, und feine Lage ift bemuthigender und beunruhigender, als wenn man die Person, an welcher unser Berg hangt, von Undern verachtet fieht, wenn man fich vor der Welt der Bande schämen muß, die uns fo theuer find. Liebe, reine Liebe, fichert übrigens am beften gegen Husschweifungen, und ber Umgang mit edlen, fittsamen Weibern verfeinert den Ginn des Junglings fur Tugend und Unschuld, mafnet sein verwöhntes Berg gegen frudierte und freche Buhlerkanfte - Uebrigens bleibt

bleibt es doch immer gewaltig hart, daß bir Mans ner uns so leicht alle Urten von Ausschweifungen erlauben, den Weibern aber, die von Jugend auf durch und zur Sünde gereizt werden, keinen Fehltritt verzenhn wollen, obgleich frenlich für die bürgerliche Verfassung diese größere Strenge gegen das schwächere Geschlecht sehr heilsam ist.

If es aber wohl wahr, was man im ges meinen Leben fo oft hort, daß jedes Weib zu verführen ist? - o ja! so wie jeder Richter auf irgend eine Urt bestechbar, und jeder Erdensohn, wenn alle innere und auffere Umfrande bagu mits murtten, ju jedem Berbrechen fabig fenn murbe-Aber was beifft bas etwas anders gefagt, als baß wir Mle - Menschen find? Ueberlegt man bas ben, wie auf die feinern Sinne ber Krauengims mer größre Reigung, Berführung, Schmeiches len, Eitelfeit, Reugier, Temperament fo mache tigen Einfluß haben; wie der fleinfte Fleck von biefer Seite an ihnen fo leicht bemerkt wird, weil fie in teinen burgerlichen Werhaltniffen fteben, ihre Berirrungen nicht burch bobere Tugen: den vergessent machen konnien - o! wer wollte dann nicht dulben, und schweigen? - Benben wir uns zu einer erhabenern Classe von Frauen: zimmern — zu den gelehrten Weibern!

18.

Ich muß gestehn, daß mich immer eine Urt von Fieberfrost befällt, wenn man mich in Ges fellschaft einer Dame gegenüber ober an die Seite fest, die große Unspruche auf Ochongeisteren, ober gar auf Gelehrfamkeit macht. Wenn die Frauenzimmer doch nur überlegen wollten, wie viel mehr Interesse Diejenigen unter ihnen ers wecken, die fich einfach an die Bestimmung der Natur halten, und fich unter dem Saufen ihrer Mitschwestern durch treue Erfüllung ihres Bes rufs auszeichnen! Was hilft es ihnen, mit Dans nern in Sachern wetteifern zu wollen, benen fie nicht gewachsen sind, wozu ihnen mehrentheils die ersten Grundbegriffe, welche den Knaben schon von Kindheit an eingebläuet werden, feh: len? Es giebt Damen, die, neben allen haus: lichen und geselligen Tugenden, neben der edels ften Einfalt des Characters und neben der Uns muth weiblicher Ochonheit, durch tiefe Rennt: niffe, feltene Talente, feine Cultur, philosophis fchen Scharffinn in ihren Urtheilen und Beftimmt;

heit im Ausbrucke, Gelehrte vom Handwerke ber schämen. Dürste ich es wagen, hier öffentlich ein Paar Namen zu nennen, die ich nie ohne Ehrsucht ausspreche; so könnte ich beweisen, daß ich Originale zu diesem Vilde nicht weit zu suchen brauchte; Allein wie geringe ist nicht die Anzahl solcher Frauen! und ist es nicht Pflicht, die mittelmäßigen weiblichen Genies abzuschrekten, auf Untosten ihrer und Andrer Glückseligskeit, nach einer Höhe zu streben, die so Wenige erreichen?

Ich tadle nicht, daß ein Franenzimmer thre Schreibart und ihre mundliche Unterredung durch einiges Studium und durch keusch gewählte Lectur zu verseinern suche, daß sie sich bemühe, nicht ganz ohne wissenschaftliche Kenntnisse zu sen; aber sie soll kein Handwerk aus der Liter ratur machen; sie soll nicht umherschweisen in allen Theilen der Gelehrsamkeit. Es erregt wahrzlich, wo nicht Ekel, doch Mitseiden, wenn man hört, wie solche arme Geschöpfe sich erkühnen, über die wichtigsten Gegenstände, die Jahrhun; derte hindurch der Vorwurf der mühsamsten Nach; forschungen großer Männer gewesen sind, und (Iwenter Th.)

von denen Diefe dennoch mit Befcheibenheit be: hauptet haben, fie faben nicht gang flar barinn: wenn man hort, wie ein eitels Weib darüber am Thee oder Rachttische in den entscheidendsten Hus: brucken, Machtsprüche wagt, indef fie faum eine flare Vorstellung von der Materie bat, wovon die Mede ift. Alber ber Saufen der Stuger und Unbeter bewundert dennoch mit lautem Benfalle die feinen Renntniffe der gelehrten Dame, und bestärkt sie dadurch in ihren unglücklichen Unsprüs Dann fieht fie die wichtigften Gorgen der Bauswirthschaft, die Erziehung ihrer Rinder und Die Achtung unstudierter Mitburger als Rleinig: feiten an, glaubt fich berechtigt, das Joch ber mannlichen Herrschaft abzuschütteln, verachtet alle andre Beiber, erweckt fich und ihrem Gats ten Feinde, traumt ohne Unterlaß fich in idealis Sche Welten hinein; Ihre Phantafie lebt in uns auchtiger Gemeinschaft mit der gesunden Ber: nunft; Es geht alles verkehrt im Sause; Die Speifen fommen falt ober angebrannt auf den Tisch; Es werden Schulden auf Schulden ges häuft; der arme Mann muß mit durchlocherten Strumpfen einherwandeln; Wenn er nach hauss lichen Freuden seufzt, unterhalt ihn die gelehrte

Frau mit Journals: Nachrichten, oder rennt ihm mit einem Musen: Almanach entgegen, in wels chem ihre platten Verse stehen, und wirft ihm hönisch vor, wie wenig der Unwürdige, Gefühlt lose, den Werth des Schahes erkennt, den er zu seinem Jammer besigt.

Sich hoffe, man wird dies Bild nicht über: trieben finden. Unter ben vierzig bis funfzig Damen, die man jest in Teutschland als Schrifts stellerinnen zählt — die Legion Derer ohngerech: net, die feinen Unfinn haben drucken laffen find vielleicht taum ein halbes Dugend, die, als privilegierte Genies hoherer Urt, wahren Beruf haben, sich in bas Fach der Wiffenschaf: ten zu werfen, und Diefe find fo liebensmurdige, eble Weiber, verfaumen so wenig daben ihre übri: gen Pflichten, fuhlen felbft fo lebhaft die Lacher: lichkeiten ihrer halbgelehrten Mitschwestern, daß fie fich durch meine Schilderung gewiß nicht ge: troffen, noch beleidigt finden werden. Sift es aber nicht ben mannlichen Ochriftstellern auch der Fall, daß unter der großen Menge derfelben nur Wenige ausgezeichneten Werth haben? Be: wiß! nur mit dem Unterschiede, daß Begierde

50 2

nach Rubm oder Gewinnft Diese irreleiten fann; die Frauengimmer hingegen nicht fo leicht Ents Schuldigung finden tonnen, wenn fie, mit mittels maffigen, ober weniger als mittelmäßigen Talens ten und Kenntniffen, eine Laufbahn betreten, welche weder die Ratur, noch die burgerliche Berfassung ihnen angewiesen bat.

Was nun den Umgang mit folden Frauens gimmern angeht, die auf Literatur Unspruch mas chen; so versteht sich's, daß, wenn diese Uns spruche gerecht find, ihr Umgang aufferft lehr: reich und unterhaltend ift, und was die von der andern Claffe betrifft; fo fann ich nichts weiter ans rathen, als - Geduld, und daß man es wenigftens nicht wage, ihren Machtsprüchen Grunde entges genzusehen, oder ihren Geschmack zu reformiren, wenn man fich auch nicht fo weit erniedrigen will, den Haufen ihrer Schmeichler zu vermehren.

19.

Das weibliche Geschlecht besitt, in viel hoherm Grade als wir, die Gabe, seine wahren Gefinnungen und Empfindungen zu verbergen. Gelbst Frauenzimmer von weniger feinern Bers standes : Rraften haben zuweilen eine besondre Fertigkeit in der Runft, sich zu verstellen. Es

giebt

giebt Falle, wo biefe Runft ihnen Schut gegen die Nachstellungen der Manner gewährt. Der Berführer hat gewonnenes Spiel, wenn er bes merkt, daß das Berg der Ochonen, oder ihre Sinnlichkeit, mit ihm gegen ihre Grundfate ges meinschaftliche Sache macht. Also rechne man es ihnen nicht jum Vorwurfe, wenn sie zuweis len anders scheinen, als sie find! aber man nehme darauf Rücksicht in dem Umgange mit ihnen! man glaube nicht immer, daß ihnen Derjenige aleichaultig sen, dem sie mit merklicher Ralte bes gegnen, noch daß sie sich vorzuglich vor Den ins tereffiren, mit dem sie offentlich vertraulich ums geben, den fie auszuzeichnen scheinen! Oft thun fie dies grade, um ihr Spiel zu verbergen, wenn es nicht etwa bloß Neckeren, oder Wurfung ih: rer Laune, ihres Gigenfinnes ift. Gie gang gu entziffern, dazu gehört tiefes Studium des weibs lichen Herzens, vielfähriger Umgang mit den Feinern unter ihnen, furg! mehr als in diesen Blattern entwickelt werden fann.

20.

Ich schweige von der Vorsichtigkeit im Ums gange mit alten Coketten; mit Golchen, die sich einbilden, die Unsprüche auf Bewunderung, auf Hall Suldigung und die Gewalt ihrer Schonheit wurden, wie die gesehmäßigen Rechte der Bus riften, durch drenfligiahrigen Besis um besto fichrer; die in funf Jahren nur einmal ihren Bes burtstag fenern, und die, wenn fie an der Spise einer Bucher: Cenfur ftanden, am erften den Cas lender confiscieren wurden. Ich schweige von ben Pruden, Strengen, Sproden und Bet: schwestern, mit welchen man zuweilen, wie ich hore, unter vier Mugen gang anders als in Ges fellschaft umgehn barf, und von benen leichtfers tige Leute behaupten: verschwiegene und fühne Manner machten ben diefer Claffe grade am leichtesten ihr Gluck. Ich schweige von den for genannten alten Gevatterinnen und Frauen Baa: fen, die fich's zur chriftlichen Pflicht machen, ben Ruf ihrer Nachbarn und Befannten von Beit ju Beit an die Sonne ju ziehn, und mit benen man es daher nicht verderben barf - 3ch schweige von diesen Allen, um die guten Damen nicht gegen mich aufzubringen, ber ich an allen diesen Lafterungen keinen Theil nehme.

21.

Aber noch ein Paar Worte über die self: gen Freuden, die der Umgang mit verständigen und und ebeln Weibern gewährt! 3ch habe schott vorhin gefagt, daß ich demfelben die glücklichsten Stunden meines Lebens zu verdanken habe, und in Wahrheit! das sprach ich aus der Fulle meis nes herzens. Ihr gartes Gefühl; ihre Gabe, so schnell zu errathen, zu begreifen, Gedanken aufzufaffen, Minen zu verftebn; ihr feiner Ginn fur die fleinen, fuffen Gefälligkeiten bes Lebens; the reizender, naiver With, thre oft fo scharffins nigen, von gelehrten, systematischen, vorgefasstent Meinungen so fregen Urtheile; ihre unnachahms lich liebenswurdigen Launen — interessant, felbst in ihren Ebben und Fluthen; ihre Geduld in langwierigen Leiden, wenngleich sie im ersten Augenblicke, wenn der Unfall fie trifft, dem Ges fahrten das Uebel durch Klagen schwerer machen; ibre fanfte, liebliche Urt, ju troften, ju pflegen, ju warten, zu harren, zu dulden; die Milde, welche in ihrem gangen Wefen herrscht; die fleine, une Schädliche Geschwäßigkeit und Redlichkeit, wos durch sie die Gesellschaft beleben - das alles tenne ich, schähe ich, verehre ich - Und wer wird nun, bey dem, was ich jum Rachtheil Einiger unter ihnen habe fagen muffen, mir Lafterung aufburden, oder gehäffige Absichten benmeffen?

Gech=

# Sechstes Capitel.

Ueber den Umgang unter Freunden.

I.

Da ben dem Betragen gegen unfre Freunde alles auf die Wahl berfelben ankommt; fo muß ich zuerft einige Bemerkungen über diefen Gegens stand vorausschicken. Reine freundschaftliche Berbindungen pflegen dauerhafter zu fenn, als bie, welche in der fruhern Jugend geschloffen werden. Man ist da noch weniger mistrauisch, weniger schwürig in Kleinigkeiten; das Berg ift ofner, geneigter fich mitzutheilen, fich anzuschließ fen; die Charactere fugen fich leichter gufammen: man giebt von benden Geiten nach, und fest fich in gleiche Stimmung; Man erfahrt mit einans der so manches, erinnert sich der forglosen, gemeins schaftlich vollbrachten glücklichen Jugend: Jahre, und ruckt mit gleichen Schritten in Cultur und Erfahrung fort. Dazu tommen bann Gewohn: heit und Bedürfniß; Bird Giner aus dem vers trauten Cirkel burch die Hand des Todes dahins geriffen; fo fettet das die übrigbleibenden Ge; fåhrs

fährten um besto fester an einander. - Bang ans bers fieht es aus, in reifern Jahren. Bon Mens fchen und Schickfalen vielfältig getäuscht, werden wir verschloßner, trauen nicht so leicht; das Berg feht unter der Bormundschaft der Bernunft, die genauer abwägt, und fich felbst Rath zu schaft fen sucht, bevor sie sich Andern anvertraut. Man forbert mehr, ift eckler in ber Bahl, nicht mehr fo luftern nach neuen Bekanntschaften, wird nicht so lebhaft betroffen von glanzenden Auffen: feiten; Man hat achtre Begriffe von Bolltome menheit, von dauerhaften Bundniffen, vom Mus Ben und Schaden einer ganglichen Bingebung; ber Character ift fefter; die Grundfage find auf Susteme zurückgeführt, in welche die Gefins nungen und Theorien eines uns fremden Men: schen selten passen; folalich wird es schwerer, eine dauerhafte harmonie zu Stande zu bringen, und endlich find wir in so manche Geschäfte und Bers bindungen verflochten, daß wir kaum Duge, und wenigstens selten Drang haben, neue zu schlieffen. Also vernachläffige man feine Jugend: freunde nicht; und wenn auch Schickfale, Reisen und andre Umftande uns in der Welt umberges trieben und von unfern Gespielen getrennt haben;

55

fo fuche man boch jene alten Bande wieder angus knupfen, und man wird felten übel daben fahren!

2.

Es ist ein ziemlich allgemein angenommener Grundsat, baf zu vollkommer Freundschaft Gleichheit bes Standes und ber Jahre erforbert werde. "Die Liebe" fagt man "fen blind; fie "fefle, burch unerklarbaren Inftinct, Bergen ans "einander, die dem falten Beobachter gar nicht "für einander geschaffen zu senn schienen, und ba "fie nur durch Gefühle, nicht durch Bernunft geleitet werde, fo fallen ben ihr alle Muckfichten "des Abstandes, ben auffere Umftande erzeugen, weg. Die Freundschaft hingegen beruhe auf "Barmonie in Grundfagen und Reigungen : nun "aber habe jedes Alter, fo wie jeder Stand feine "ihm eigene Stimmung, nach ber Berschiedens "heit der Erziehung und Erfahrungen, und des: ,falls finde unter Perfonen von ungleichen Sahe gren und ungleichen burgerlichen Berhaltniffen ,teine so vollkommine Harmonie Statt, als zu "Rnupfung des Freundschaftsbandes erfordert "werbe."

Diefe Bemerkungen enthalten viel Bahres, boch habe ich schon zärtliche und dauerhafte Freundschaften unter Leuten wahrgenommen, die, weder dem Alter noch dem Stande nach, sich ahnlich waren, und wenn man sich an dasje: nige erinnert, was ich zu Anfange des ersten Cas pitels in diesem Theile gesagt habe; fo wird man Dies leicht erklaren konnen. Es giebt junge Greife und alte Junglinge; Feine Erziehung, Magigkeit in Bunfchen, Frenheit in Denkunges art und Unabhangigfeit der Lage erheben den Bettler zu einem Mann von hohem Stande, fo wie verachtungswürdige Sitten, uneble Bes gierden und niedrige Gefinnungen, felbft einen Rurften ju dem Pobel herabwurdigen konnen. Das ift aber zuverläffig gewiß, daß zu einer daus erhaften, innigen Freundschaft, Gleichheit in Grundfagen und Empfindungen erfordert wird, und daß dieselbe auch ben einer zu großen Ber: Schiedenheit in Fähigkeiten und Renntniffen nicht leicht Plat finden kann. Fallt nicht eine der hochften Glückseligkeiten ben folcher Berbindung, die Austauschung von Ideen und Meinungen, die Mittheilung verschwisterter Gefühle, die Bes richtigung dunkler Abndungen und Zurechtweis fung sung in wichtigen Fällen alsdann weg, wenn unser Freund sich durchaus nicht in unser Lage hineindenken kann, wenn ihm unser Empfindungen ganzlich fremd sind? Es giebt Leute, die man nur bewundern darf, an welche man ims mer hinausschauen muß, und diese Wenschen verzehrt man, aber — man liebt sie nicht, oder man verzweiselt wenigstens daran, von ihnen wieder geliebt zu werden. In der Freundschaft müssen beide Theile gleichviel geben und empfangen könsnen. Jedes zu große Uebergewicht von Einer Seite, alles was die Gleichung hebt, stöhrt die Freundschaft.

3.

Warum haben sehr vornehme und sehr reit the Leute so wenig wahren Sinn für Freunds schaft? Sie fühlen weniger Seelen: Bedürsniß. Ihre Leidenschaften zu befriedigen; rauschenden, betäubenden Freuden nachzurennen; immer zu geniessen; geschmeichelt, gelobt, geehrt zu wert den; darum ist es ihnen Allen mehr oder wenis ger zu thun. Bon Personen ihres Gleichen werden sie durch Eifersucht, Neid und andre Leiden; schaften getrennt; die noch Größeren suchen sie

nur auf, wenn sie Ihrer, zu Begünstigung eis gennühiger oder ehrgeiziger Absichten, bedürfen; die Seringern und Aermern aber halten sie in eis ner so großen Entfernung von sich, daß sie von ihnen weder die Wahrheit annehmen, nach den Gedanken ertragen können, sich mit ihnen gleich; zustellen. Auch ben den Besten unter ihnen ers wacht früh oder spät die Vorstellung, daß sie von bessern Stoffe senn, und das tödtet dann die Freundschaft.

## 4

Allein seibst unter denen Menschen, die Dir an Stand, Vermögen, Alter und Fähigsteiten gleich sind, rechne nur auf die dauerhafte Freundschaft Derer, die nicht von unedlen, heft tigen, oder thörichten Leidenschaften beherrscht, noch wie ein Wetterhahn, von Launen und Griften hin und hergetrieben werden! Wer rastlos rauschenden Freuden und Zerstreuungen sich erziebt; wer wilden Begierden, der Wollust, dem Trunke, dem vermaledenseten Spiele alles aust opfert; wessen Abgott falsche Ehre, Gold, oder sein eigenes Ich ist; wer, wankelmüthig in Grundsähen und Meynungen, einen Character

hat, der sich wie Wachs, von Jedem in jede Form drücken lässt; der mag vielleicht ein guter Gesells schafter, aber nie wird er ein beständiger, treuer Freund sehn. Sobald es auf Verleugnung, Ausopferung, auf Beharrlichkeit und Festigkeit ankömmt, wird ein Solcher Dich im Stiche lassen; Du wirst allein daskehn, und Dich hinz tergangen glauben, da doch Du allein Dich bestrogen, indem Du unvorsichtig gewählt hast. Ueberhaupt ist es in dieser Welt so oft der Fall, daß unsre Phantasie uns die Menschen malt, wie wir gern mögten, daß sie aussehn sollten, und es nachher sehr übel nimt, wenn sie ges wahrwird, daß die Natur nicht das Original dem Gemälde gleich geschaffen hat.

5.

Man pflegt zu sagen: das sicherste Mittel, Freunde zu haben, sen — keiner Freunde zu bes dürfen; aber jeder Mensch von Gefühl bedarf Freunde — Und sollte es denn würklich so schwer senn, in dieser Welt treue Freunde zu sinden? Ich meine, nicht halb so schwer, als man ger wöhnlich glaubt. Unste empfindsamen jungen Herrn schaffen sich nur zu überspannte Begriffe

von der Freundschaft. Frenlich, wenn wir gang: liche Singebung, unbedingte Aufopfrung, Ber: laugnung alles eigenen Intereffe in hochst critis schen Augenblicken, blinde Ergreifung unfrer Pars then gegen eigene bestere Ueberzeugung, sogar Bewundrung unfrer Fehler, Billigung unfrer Thorheiten, Mitwurfung ben unfern leidenschaft: lichen Berirrungen - mit Ginem Worte! wenn wir mehr von unfern Freunden fordern, als Bil: ligfeit und Gerechtigkeit von Menschen verlangen darf, die Kleisch und Bein find, und fregen Will ten haben; so werden wir nicht leicht unter taus fend Wefen Eines finden, daß fich fo ganglich in unfre Urme-wurfe. Suchen wir aber verftans dige Menschen, deren Saupt: Grundsage und Ges fühle mit den unfrigen übereinstimmen, fleine unmerfliche Verschiedenheiten abgerechnet: Den: ichen, die Freude finden an bem, mas uns freuet; die uns lieben, ohne von uns bezaubert, das Sute in uns ichagen, ohne blind gegen unfre Schwächen zu seyn; die uns im Unglücke nicht verlaffen, und in auten und redlichen Dingen treu und standhaft benfteben, uns troften, auf: richten, tragen helfen, und, woes hochft nothig ift und wir deffen werth find, alles aufopfern,

was man obne Verlezung seiner Ehre und der Gerechtigkeit gegen sich selbst und die Seinigen ausopfern darf, uns die Wahrheit nicht verhehlen, uns aufmerksam auf unse Mängel machen, ohne uns vorsessich zu beleidigen, uns allen andern Menschen vorzies hen, in so fern es ohne Unbilligkeit geschehen kann —— suchen wir ernstiich Solche; nunt so sine den wir Deren gewiß — Viele? nein! das sage ich nicht, aber doch wohl ein Paar für jeden Dies dermann — und was braucht man mehr in dies ser Welt?

6.

Haft Du nun einen solchen treuen Freund gefunden; so bewahre ihn auch! Halte ihn in Ehren, auch dam, wenn das Glück Dich plößelich über ihn erhebt, auch da, wo Dein Freund nicht glänzt, wo Deine Berbindung mit ihm durch die Stimme des Volks nicht gerechtserztigt zu werden scheint! Schäme Dich nie Deie nes ärmern, weniger hochgeschährten Freundes! Veneide nicht den Dir vorgezogenen Freund! Hänge sest an ihm, ohne ihm lästig zu werden! Fordre nicht mehr von ihm, als Du selbst leiz sten

ften wurdest, ja! forbre nicht einmal so viel, wenn Dein Freund nicht in allen Stucken mit Dir einerley lebhaftes Temperament, einerley Fahigfeiten, einerlen Grad von Empfindniß hat! Ergreife warm und eifrig die Parthen Deines Freundes, aber nicht auf Untoften der Gerechtigs feit und Redlichkeit! Du follft nicht feinetwegen blind gegen die Tugenden Undrer fenn, noch, wenn Du die Macht in Sanden haft, eines wurs bigen, geschickten Dannes Gluck zu bauen, Dies fen dem weniger fahigen Freunde nachseten. Du follft nicht feine Uebereilungen verthendigen, feine Leidenschaften als Tugenden erheben, in fleinen Zwistigfeiten mit andern Menschen, wenn er Unrecht hat, vorsetzlicher Weise die Parthen bes Beleidigers verstärken; nicht Dich mit in fein Verderben fturgen, wenn ihm dadurch nicht geholfen wird, noch vielleicht gar burch unkluge Bertheydigung feine Feinde mehr erbittern, und Dich und die Deinigen in das Berderben fturgen. Aber retten follst Du seinen Ruf, wenn er uns schuldig verleumdet wird, auch dann, wenn jes dermann ihn verlässt und verkennt, sobald Du hoffen darfft, daß dies ihm irgend Bortheil brins gen fann. Deffentlich ehren follft Du den Ebeln (Zwenter Th.) und

und Dich nie Deiner Verbindung mit ihm schäemen, wenn Schieksale oder bisse Menschen ihn unverdient zu Voden gedrückt haben. Nicht mitlächeln sollst Du, wenn lose Buben hinter seinem Rücken her ihm höhnen. Mit Vorsicht und Klugheit sollst Du ihm Nachricht geben von Gefahren, die ihm und seiner bürgerlichen Ehre drohen; aber nur in so fern dies dazu dienen kann, dem Uebel auszuweichen, oder Unvorsichtigkeiten wieder gut zu machen, nicht aber, wenn er das durch blos eine unruhige Stunde gewinnt.

at medicen reducing 7. or

Frennde, die uns in der Noth nicht verlass sen, sünd äusserst selten — Sen Du Einer dieser seltenen Freunde! Hilf, rette, wenn Du es vers magst! opfre Dich auf — nur vergiß nicht, was Rlugheit und Gerechtigkeit gegen Dich und Ans dre von Dir fordern! Aber tobe nicht, klage nicht, wenn Andre nicht ein Gleiches für Dich thun! Nicht immer herrscht boser Willen ben ihnen. Ich habe vorhin gesagt, daß schwache und durch Leidenschaft beherrschte Menschen uns sichre Freunde sind; doch wie Wenige giebt es, die ganz sest und unerschätterlich in ihrem Chax

vacter, gang fren von kleinen Leidenschaften und Nebenabsichten waren, die nicht ben ihrer Unz hanglichkeit an Dich mit Rucklicht nahmen auf Deinen auffern Ruf, auf Deine Berhaltniffe, barauf, daß sie, wo nicht durch Dich geehrt wers ben, doch wenigstens nicht Schande vor der Welt wegen ihrer Zuneigung zu Dir auf fich laden wollen! Wenn Diefe nun, fobald ein Ungewitz ter fich über Deinem Saupte zusammenzieht, eis nen fleinen Schritt gurucktreten, ober wenigftens ihre Liebe und Berehrung in eine Urt von Pros tection und Nathgebersvolle verwandeln - nunt fo fen billig! Schiebe die Schuld auf das anafte liche Temperament der mehrsten Leute, auf ihre Abhangigkeit von auffern Umständen, auf die Mothwendigfeit, heut zu Tage durch Gunft fein Gluck zu machen, um ben ben wahrhaftig theuren Zeiten fortzukommen! Wie wenig Mens fchen wurden übrigbleiben, mit denen Du Sand in Band auf diefer Erde burch Dick und Dumt wandeln konnteft, wenn Du es fo genau nehmen wollteft! Zuweilen ift auch der Fall da, daß murk: lich unfre Freunde (wenn wir uns durch fleine oder große Unvorsichtigkeiten unfer Schickfal felbfe zugezogen haben) fich die Rechtfertigung schule

big

big find, offentlich zu zeigen, daß sie nicht in unfre Thorheiten verwickelt gewesen. Oft werden fie durch unfre wiedrige Lage grade fo gestimmt, als fie immer hatten gestimmt fenn follen, das heifft: sie horen auf, uns so zu schmeicheln, wie fie es vorher aus Furcht, uns zu verliehren, that ten, so lange wir von jedermann aufgesucht wur: ben, und unfre Freunde mablen konnten. 3ch habe in einigen blendenden Situationen meines Lebens einen Saufen von Leuten fich mir auf dringen gesehn, die mir ohne Unterlaß Wegrauch ftreueten, jeden meiner witigen Ginfalle mit laus ter Bewunderung auffiengen, schmeichelhafte Berfe auf mich machten, meine Borte als Oras kelfpruche ausschrien, und meinen Ruf im Do: faunenton erhoben. Ich fannte das Menschen: geschlecht genug, um nicht alles das für baare Munge anzunehmen, fondern fest überzeugt zu fenn, daß, wenn ich einst in eine weniger ange: nehme Lage fommen, und fie Meiner nicht mehr bedürfen, fie mir gang anders begegnen murden. Ich irrte nicht, aber deswegen waren Diese doch nicht insgesammt Schurken und Seuchler. Biele von ihnen, es ist wahr, lernte ich als Golche tennen; fie erlaubten fich die araften Niedertrach:

tigkeiten gegen mich; Es befrembete mich nicht; ich verachtete sie; aber Manche waren vorher nur von dem Strohme mit fortgerissen worden. Die Stimme meiner Feinde erweckte sie nun; sie stußten, betrachteten mich mit forschendem Auge, und sahen meine Fehler; sie warsen mir diese Fehler durch Worte oder einige Kälte in iherem Betragen, vielleicht ein wenig zu unsanst vor, gaben mir dadurch Gelegenheit, selbst aus merksam auf dieselben zu werden, an mir zu arzbeiten, und wahrlich! Diese sind mir nüßlichre, ächtre Freunde gewesen, als manche Andre, die nicht aufhörten, mich in meiner Eitelkeit und Selbstgenügsamkeit zu bestärken.

8.

Rein Grundsatz scheint mir unseiner, und eines gefühlwollen Herzens unwürdiger, als der: "daß es ein Trost sen, Gefährten oder Mitleis, "dende im Unglücke zu haben." Ist es nicht genug, selbst leiden, und daben überzeugt seyn zu müssen, daß in der Welt noch viel eben soretz lich gute Menschen, wie wir sind, nicht weniger Elend zu tragen haben? Sollen wir noch die Summe dieser Unglücklichen muthwilligerweise

bas

baburch vermehren, daß wir Undre zwingen, auch unfre Last mitzutragen, die dadurch um nichts leichter wird? Denn man fage doch nicht. baff es Erleichterung fen, fich von feinem Ochmerze an unterhalten! Dur für einige alte Beiber. nicht aber für einen verftandigen Mann, fann Geschwäßigkeit von der Urt Wohlthat werden. 3ch habe im erften Capitel des erften Theils bas von geredet: obes gut fen, Undern feine Bieder: wartigfeiten zu flagen. Damals fagte ich gut Beantwortung biefer Frage nur bas, was Welt: fluabeit und Borfichtigfeit lehren; 3m Umgange mit Kreunden hingegen, wovon hier die Rede ift. muß und auch Reinheit des Gefühle vorschreiben. unfre angenehme Lage vor dem mitempfindenden, gartlich theilnehmenden Freunde fo viel möglich gu verbergen. Ich fage : fo viel möglich, denn es konnen Kalle kommen, wo die Bedürfniffe des geprefften Bergens, fich zu entladen, zu groß, ober die liebreichen Unforderungen des Freundes. ber den Rummer auf unfrer Stirne lieft, zu bring gend werden, wo langer zu schweigen Folter für uns, ober Beleidigung fur den Bertrauten mer: ben wurde. In allen übrigen Rallen laffet uns ber Rube unsers Freundes, wie unfrer eignen fcho:

schonen! Das aber versteht sich, daß hier nicht von Gelegenheiten die Rede ist, wo sein Rath oder seine Hulfe uns retten kann — Was ware Freundschaft, wenn man da schwiege?

9.

Rlagt Dir ein Freund seine Noth, seine Schmerzen; so hore ihn mit Theilnehmung ant Halte Dich nicht mit moralischen Gemeinsprüschen auf, mit Vemerkungen über das, was and ders hätte seyn, und was er hätte vermeident können, da es doch eigmal nicht anders ist! Hilf, wenn Du es vermagst! tröste und verzwende alles, was ihm Linderung geben kann; aber verzärtle ihn nicht an Leib und Seele, durch weibische Klagen! Erwecke vielmehr seinen männslichen Muth, daß er sich erhebe über die nichtigen Leiden dieser Welt! Schmeichle ihn nicht mit falschen Hosnungen, mit Erwartungen eines blinden Ohngefährs; sondern hilf ihm, Wege einschlagen, die eines weisen Mannes würdig sind!

IO.

Aus dem Umgange mit Freunden muß alle Verstellung verbannt seyn. Da soll alle falsche I 4 Schaam,

Schaam, ba foll aller Zwang, ben Convenienz, übertriebene Gefälligkeit und Mistrauen im ges meinen Leben auflegen, weafallen. Butraun und Aufrichtigkeit muffen unter innigen Freun: ben berrichen. Allein man überlege baben, daß Die Entdeckung von Beimlichkeiten, deren Mits theilung gar feinen Dugen stiftet, bingegen burch die kleinste Unvorsichtigkeit in Bewahrung berfelben Nachtheit bringen fann, findische Bes Schwätigkeit ift; daß wenig Menschen, unter als len Umftanden, unverbrüchlich ein Geheimniß zu bewahren vermögen, wenn auch diese Den: schen alle übrigen Eigenschaften haben, die zur Freundschaft erfordert werden; daß frembe Bes heimniffe nicht unfer Gigenthum find, und ende lich, daß es auch eigne Bebeimniffe geben fann, bie man ohne Schaden, Gefahr und Nachtheil burchaus feinem Menschen auf der Welt anvers trauen barf!

## II.

Jede Urt von schäblicher Schmeichelen muß im Umgange unter achten Freunden wegfallen, nicht aber eine gewisse Gefälligkeit, die das Les ben suß macht, Nachgiebigkeit und Geschmeidigs keit

feit in unschuldigen Dingen. Es giebt Men: ichen, beren Zuneigung man augenblicklich vers lobren bat, fobald man aufhort, ihnen Wene rauch zu streun, sobald man nicht in allen Dins gen einerlen Meinung mit ihnen ift, einerlen Bes schmack mit ihnen hat. In ihrer Gegenwart barf man den größten Borgugen andrer Leute ja nicht Gerechtigfeit wiederfahren laffen. Ge: wiffe Saiten fann man gar nicht berahren, ohne fie aufzubringen. Saben fie eine Thorheit bes gangen; find fie blindlings eingenommen vor ober gegen eine Sache, vor oder gegen eine Pers fon: werden sie von Phantasie oder Leidenschaft irregeleitet; haben fie unanständige oder schad: liche Gewohnheiten an fich; findet man in ihrer Mrt zu leben und zu wirthschaften etwas mit Grunde auszuseben, und man untersteht fich, hierüber etwas zu fagen; fo schlägt bas Feuer aller Orten heraus. Undre werden hiedurch nicht sowohl beleidigt, als gefranft. Gie find gewohnt, fich fo zu verzärteln, daß fie die Stime me der Wahrheit gar nicht horen tonnen. Man foll nur von folchen Dingen mit ihnen reden, die ihren faulen Geelen : Schlummer befordern. -"Wenn ich Dich bitten barf;" fagen fie, "fo 35 "laß

"laß und bavon abbrechen! daß find Gegens "ftande, die ich nicht gern in mein Gedachtniff "Buruckrufe. Es ift nun einmal nicht anders; "Sch weiß wohl, daß ich Unrecht habe, daß ich "vielleicht anders handeln follte; aber es wurde "einen zu schweren Kampf toften - meine Bes "fundheit, meine Ruhe, meine schwachen Rers "ven vertragen es nicht, daß ich ernstlich bar: "über nachsinne." - Pfui! ein Mensch von festem Character, und der ernftlich bas Gute liebt und sucht, muß den Muth haben, ben jes bem Gegenstande mit reifer Ueberlegung verweis Ien zu konnen. - Alle folche weich gekochte Gee: len taugen nicht zur Freundschaft. Man muß das Berg haben, Wahrheit zu fagen und Wahrs heit anzuhoren, auch dann, wenn diese Wahrs heit hart ift, und unfer Innerstes erschüttert. Der Frenbrief eines Freundes, dem andern bie Wahrheit nicht zu verhehlen, berechtigt ihn aber nicht, dies mit Grobbeit, mit Ungeftum, mit Bubringlichkeit zu thun, ihn durch lange Dres bigten zu ermuden und zu erbittern, oder mit angftlichen Beforgniffen zu erfallen, wenn, feis nem Temperamente ober den Umftanden nad, gar fein Ruben davon zu erwarten feht.

Sch habe vorhin gesagt, daß alles, was die Gleichheit unter Freunden aufhebt, der Freundschaft Schadlich fen; Da nun das Ber: baltniß zwischen einem Wohlthater und Dem, welcher Wohlthaten empfangt, am wenigsten mit Gleichheit beftehn fann; fo fcheint es der Bartheit der Gefühle angemessen, zu verhins bern, daß burch ein zu großes Gewicht von Wohlthaten auf Giner Seite ein Freund bem andern gleichsam unterwürfig werde. Berbinds lichkeiten von der Art find der Frenheit, der uns eingeschränkten Wahl entgegen, auf welcher die Freundschaft- beruhn foll. Gie bringen etwas in dies Bundniß hinein, das nicht hinein ges bort, namlich die Dankbarkeit, welche nicht fren: willig, sondern Pflicht ift. Man hat selten den Muth, fo tuhn und offenbergig mit dem Boble thater zu reden, als mit dem Freunde. Dagu fommt, daß wenn ich einen Freund um eine Bes fälligkeit bitte, er aus Delicateffe mir nicht gern abschlägt, was er vielleicht einem Fremden ab: schlagen wurde. Ich weiß wohl, daß es ein edles, folges Berg, wenn es Wohlthaten ans nimt, fast mehr fostet, als wenn es giebt, felbst bann

bann, wenn bas, was es hingiebt, Aufopfrung fordert; allein immer ift bann boch auf Einer Seite Laft ber Berbindlichkeit - und heifft bas nicht, unter Freunden, auf bevden Seiten? Mare es endlich auch nur aus der einzigen Ruck: ficht, daß empfangene Wohlthat uns parthevifch für den Wohlthater macht, und Parthenlichkeits Bestechung ist; so wunschte ich doch schon dars um, dergleichen so viel möglich aus der Freund: schaft verbannt zu sehn. Allo sen man aufferst eckel in Erheischung und Unnahme von Freund: schafte: Diensten! Man suche lieber in Kallen. wo irgend eine folche Bedenklichkeit Statt fins den mogte, Sulfe ben Fremden, besonders in Geldsachen! Doch giebt es Kalle, in benen man ohne Schen fich an Freunde wenden muß, name lich, wenn die Freundschafts: Dienste, deren wir bedürfen, von der Urt find, baf ber Freund fie uns ohne Ungemächlichkeit erweisen, ober ohne uns in Verlegenheit zu feben, und uns im Din: besten zu beleidigen, verweigern kann; wenn wir in den Umftanden find, ihm gelegentlich wies ber gleiche Gefälligkeiten zu erweisen; wenn nies mand fo aut als er von der Lage ber Sache, von ber Sicherheit, mit welcher er unfre Bitte gu

gemähren vermag, überzeugt ist, ober wenn um ser ganzes Glück auf Verschweigung einer Sache beruht; wem wir uns keinem Andern sicher, ohne Gefahr und Schaden anvertraun, von keisnem Andern Hülfe erwarten bürfen, und wenn wir dann gewiß wissen, daß unser Freund das ben nichts verliehren, keiner Gefahr ausgesetzt senn kann. In allen diesen und ähnlichen Källen würden wir gegen das Zutraun sündigen, das wir ihm schuldig sind, wenn wir ihm unste Verslegenheit verschwiegen.

13.

Etwas von dem, was ich über das Verschältniß unter Sheleuten gesagt habe, findet auch ben Freunden Statt, nämlich, daß man sich hürten muß, einander überdrüssig zu werden, oder durch zu öftern, zu vertraulichen Umgang, wies drige Eindrücke zu veranlassen. Zu diesem Endzwecke wähle man dieselben Mittel, die ich ben jener Gelegenheit vorgeschlagen habe! Man sehe sich nicht so übermäßig oft, daß die Gesellschaft unsers Freundes aufhört Wohlthat, daß sie ans fängt etwas Alltägliches für uns zu werden, daß wir zu genaue Bekanntschaft mit den kleinen Fehlern des Freundes machen, deren jeder Mensch

mehr ober weniger hat, die auch nicht fo febr auffallen, wenn man nicht immer mit einander lebt, die aber ben manchen Stimmungen und Launen auf die Lange von nachtheiliger Mars fung fenn konnen! Diefe Borficht ift noch nos thiger in der Freundschaft, als in ber Ebe. Da in jener nicht, wie in diefer, andre Ruckfichtent und der Gedanke, daß man nun einmal auf bie gange Lebenszeit mit einander zu Freude und Leid, zu gemeinschaftlicher Ertragung, und um Ein Leib und Gine Geele gu fenn, vereint ift; ba, fage ich, diefer Gedanke und manches andre Band der Liebe, in der Freundschaft wenfällt, folglich die Beständigkeit berselben von feiner Schonung abhangt. Es ift mahr, daß jene und angenehmen Eindrücke ben edeln und verftandis gen Menschen nicht von Dauer find, und daß es nur eines Zwischenraums von wenig Tagen bedarf, um uns wieder die Mugen gu ofnen, über den Werth und Vorzug unsers Freundes vor andern mittelmäßigen Leuten, mit denen wir ins beff gelebt haben; allein beffer ift es doch, wenn dergleichen Empfindungen gar nicht in unser Berg tommen, und das kann man ja andern. Man verbanne daher auch aus dem Umgange

mit Freunden jene pobelhafte Vertraulichkeit, jes nen Mangel an Höflichkeit und jene Nachlässisseit im Aeussen, wovon ich im britten Capitel dieses Theils, besonders in dessen vienten Abschnitte ges redet habe, und lege endlich auch dem Freunde keine Art von Zwang auf, verlange nicht, daß er sich nach unsern Launen, nach unserm Gesschmacke richt n, noch daß er den Umgang solcher Leute, gegen welche wir eingenommen sind, sliehn solle!

Eben so wichtig aber ist es auch, sich den Umgang mit geliebten Personen nicht so sehr zum Bedürsnisse zu machen, daß man ohne sie durche aus nicht leben zu können glaubt. Wir sind auf dieser Welt nicht Herrn über unser Schieksal. Man muß sich gewöhnen, Trennungen durch Tod, Entsernung und andre Umstände, zu ers tragen, und wenn man ein Gut besitzt, sich mit dem Gedanken gemeinmachen, daß man dies Gut auch verliehren könne. Ein weiser Mann bauet nicht seine ganze Eristenz auf das Dasenn eines andern Wesens.

14.

Bleibe aber immer, auch in der Entfers nung, ein warmer Freund Deiner Freunde! sonst scheint scheint es, als habest Du aus Eigennuß, um den Genuß ihrer Unterhaltung zu schmecken, Dich an sie geschlossen. Sen nicht so nachlässig im Briefz wechsel mit ihren, als wohl manche Menschen es sind! \*) Wie leicht ist nicht ein Zettelchen bes schrieben! Wer hat so viel Geschäfte, daß ihm nicht täglich wenigstens eine Viertelstunde frey bliebe?

\*) Wer sollte glanben, daß auch diese Stelle hätte misverstanden werden können? Und doch ist das geschehn. Ein Recensent machte daben die Bemerkung:
Mit ein Paar, aus bloßer Söslichkeit geschwiebenen Zeilen, könne wohl dem Freunde nicht gedient seyn — Das ist sehr wahr; Aber habe ich denn das je behauptet? Volz gendes ist der Sinn meiner Borschrift: Da es Menschen giebt, die es eben so gut mit uns meinen, obgleich sie nicht schreiben; so ist es nicht unniiß, Diese zu ermahnen, neben ihrem guten Wilten, dem Freunde noch das Bergnigen zu machen,
ihm auch zuweilen in einigen Zeilen zu sagen,
was sie fühlen.

Eben diese Bewandniß hat es mit ber, bemfele ben Recensenten aufgefallnen Stelle: "Las nies "mand von Dir, ohne ihm etwas Lehrreiches, ober "Berbindliches gesagt zu haben!" u. s. f. welche Stelle ich beswegen in der neuen Ausgabe genauer zu bestimmen versucht habe. bliebe? Wie erfreulich für einen entfernten Freund, und wie wohlthuend für uns selbst köninen aber nicht oft ein Paar zärtliche, tröstliche Zeilen seyn! Ich lasse auch die Encschuldigung nicht gelten, daß man zuweilen lange Zeit hins durch gar nicht gestimmt sey, seine Gedanken in Ordnung auf das Papier zu bringen. Driese an den Vertrauten unsers Perzens sind keine redinerische Ausarbeitungen; jedes Wort wird ihm willkommen seyn, das Abdruck dessen ist, was in unser Seele vorgeht, und auf diese Weise wird uns ja die Trennung von geliebten Personen erträglich.

15.

Man sieht zuweilen Menschen eben so eifers süchtig in der Freundschaft, wie in der Liebe seyn. Das zeugt mehr von einer neidischen als von ets ner zärtlichen Semüthsart. Freuen soll es uns, wenn auch andre Leute den Werth Dessen zu schäften wissen, der uns theuer ist; Freuen soll es uns, wenn unser Liebling noch ausser uns gute Seelen sindet, denen er sich mittheilen, in deren Semeinschaft er reine Wonne schmecken kann. Er wird darum nicht blind gegen unser Worzüge, (Iwepter Th.)

nicht undankbar gegen uns werden — und wurs den wir denn dadurch mehr innern Werth bes kommen, daß wir ihm die Augen über die Bors trestichkeiten Undrer zuhielten?

#### 16.

Alles, was Deinem Freunde angehört, sein Vermögen, sein burgerliches Glück, seine Gefund; heit, sein Ruf, die Ehre seines Weibes, die Unsschuld und Bildung seiner Kinder — das alles sey Dir heilig, sey ein Gegenstand Deiner Gorge falt und Deiner Schonung! Auch Deine heftigste Leidenschaft, Deine unmäßigste Vegierde musse biese Unwerletzlichkeit respectiren!

# which is the control of the control of the control

Gaben, Anlagen und die Art, seine Empfindungen an den Tag zu legen, sind ben den Menschen verschieden. Nicht immer ist Ders jenige der Gesühlvollste, welcher am mehrsten von innern Regungen und Empfindungen schwäßt, nicht immer Derjenige der treueste und beharrlichste Freund, der mit dem heftigsten Feuer uns an seine Brust drückt, der mit der größten Liße hinter unsern Rücken sich Unser

annimt. Alles Ueberspannte taugt nicht, baus ert nicht; Rubige, stille Hochachtung, ift mehr werth, als Unbetung, Berehrung, Entzückung, Man verlange daher nicht von Jedem denselben Grad von auffern Freundschaftsbezeugungen, fondern beurtheile feine Freunde nach der fortges fehten, immer gleichen Zuneigung und treuen Ergebenheit, welche fie uns in ber That, ohne Hebertreibung und ohne Schmeichelen beweifen! Leider aber classificirt unfre Citelfeit mehrentheils ben Werth ber Menschen nach dem Grade ber Buldigung, welche fie und leiften, und die mehr: ften Leute suchen solche Freunde um fich ber gu perfammeln, an beren Geite fie in boppelt vor: theilhaftem Lichte erscheinen, und benen ihre Worte Orafelfpruche find.

# 18.

Werbe nicht ängstlich um Freunde! Mache nicht Jagd auf jeden guten Mann, daß er Dir besonders zugethan werden soll! Jede Art von Andringlichteit, wäre sie auch noch so gut ges meint, pflegt in dieser Welt Verdacht zu erwes cken, und wer in der Stille auf dem Pfade fortwandelt, den Redlichkeit und Klugheit bei

\$ 2

zeichnen, und daben ein wohlwollendes, dur Mittheilung gestimmtes Herz in seinem Busen trägt; der bleibt nicht unbemerkt, nicht unaufz gesucht; Er findet planlos ein Paar Edle, die ihm die Hand dum brüderlichen Bunde reichen.

# 19.

Es giebt aber Menschen, die gar keinem vertrauten Freund, sondern nur Bekannte has ben; entweder weil ihnen der Sinn für dies Seelen: Bedürsniß sehlt, oder weil sie keinem lebendigen Wesen trauen, oder weil ihre Ges müthkart kalt, unverträglich, verschlossen, eitel, oder zänkisch ist. Undre sind aller Welt Freunde; Sie wersen ihr Herz jedermann vor die Füße, und deswegen bückt sich Keiner, greift niemand darnach, es aufzunehmen — Lasset und zu keis ner von beyden Elassen gehören.

20.

Auch unter den vertrautesten Freunden können Jrrungen entstehn, Misverständnisse eintreten. Wenn man darüber Zeit verstreichen lässt, oder zugiebt, daß sich dienstfertige Leutehineinmischen; so erwächst daraus nicht seine

eine dauerhafte Teindschaft, ja! eine Feindschaft, die mehrentheils um so heftiger wird, je zärtliz cher, je vertraueter die Berbindung gewesen, und je ärger man sich also hintergangen glaubt. Es ist wahrlich ein trauriger Andlief, auf diese Weise zuweilen die edelsten Seelen gegen einander ems port zu sehn. Dringend rathe ich daher, bey dem ersten Schatten von Unzufriedenheit über trgend ein Betragen des Freundes, nicht zu säus men, ohne Zuthun eines Dritten, auf Erläutes rung zu dringen. Da pflegt alles sehr bald verz glichen zu werden, vorausgesetzt, daß kein beser Willen obwaltet, wie man es denn ben gutgesinnsten, wohlwossenden Freunden vorausssehen muß.

# 21.

Wie aber, wenn uns nun Freunde tau, schen, wenn wir nach einiger Zeit wahrnehmen, daß unser gutes Herz uns irre geleitet, uns an Menschen gekettet hat, die Unster nicht werth sind? — Meine Leser! Ich kann es nicht oft ges nug wiederholen, daß wir mehrentheils selbst dar; an Schuld sind, wenn wir ben näherm Umgange die Menschen anders sinden, als wir sie uns Unsfangs gedacht haben. Parthenische Gefühle; R 3

Sympathie: Mehnlichkeit des Geschmacks, ber Meigung; feine Schmeichelen; Geelen Drang, in Mugenblicken, wo Jeder und ein Wohlthater Scheint, der nur einige Theilnahme an unserm Schicksale zeigt - Diefe und andre bergleichen Gindrucke laffen uns von den Menfchen, benen wir unser Berg schenken, solche Ideale faffen. die nachher unmöglich wahrgemacht werden ton: nen. Wir benten fie und engelrein, und find nachher viel unduldsamer gegen diese unfre Lieb: linge, als gegen fremde Leute, fobald wir menfche liche Schwachheiten an ihnen gewahrwerben, in: dem wir daraus eine Ehrenfache für unfre Rluge heit machen. Spannet Eure Erwartung, Eure Meinung von Euren Freunden nicht zu hoch! fo wird Euch ein menschlicher Fehltritt, ben fie in Mugenblicken der Bersuchung begeben, nicht bes fremden, nicht argern. Sabet Dachficht! 36t beburft deren vielleicht felbst ben andern Gelegen: heiten. Richtet nicht, damit auch Ihr nicht ges richtet werdet! - Und was fur Recht haft Du benn auch über die Moralitat Deines Freundes? Was ist er Dir anders schuldig, als Treue, Liebe und Dienstfertigfeit? Wer hat Dich jum Gits tenrichter über ihn bestellt? - Guche einen voll: formin:

kommnen Mann auf dieser Erde! und Du kannst hundert Jahre alt werden, und noch immer ver: gebens umherrennen.

Bor allen Dingen aber foll man fich huten, jedem elenden Geschwäße, womit bofe oder schwas che Menschen zum Nachtheile unfrer Freunde unfre Ohren erfüllen, Glauben bengumeffen. Leute, die heute mit einem Manne, ben fie bis in den himmel erheben, ihren letten Biffen theis len wurden, und morgen, wenn irgend ein altes Weib ihnen ein argerliches Marchen aufgehenkt hat, Denfelben zu dem verächtlichften Betruger herabwurdigen; Leute, die einen vieljahrigen, gepruften Freund, auf Angabe des niedertrach: tigen, unwürdigen Pobels, einer ihm schuldgeges benen Schandthat fahig halten tonnen - ware auch alle Bahricheinlichkeit auf Geiten der Bers laumber! - folche wankelmuthige, elende Lums penfeelen verdienen nur Berachtung, und ber Berluft ihrer Freundschaft ist baarer Gewinnst. Der Unschein ift oft febr truglich; Man kann Beranlaffungen haben, es konnen Rothwendigs feiten eintreten, die es uns unmöglich machen, gewiffe zwendeutig icheinende Schritte zu erlaus

\$ 4

tern;

tern; aber, daß ein bewährter, edler Mann keine schlechte Handlung begangen habe, davon bedarf es gar weiter keines Beweises, als dessen, daß ein edler Mann nie keine schlechte Handlung begeht.

22.

Wenn denn nun aber würklich unfer Freund sich so moralisch verschlimmert, oder unser leichts glaubiges Berg fich in einem folchen Grade in feis nem Zutrauen zu ihm betrogen, daß er unfre Bertraulichkeit gemisbraucht, uns mit Undank belohnt hatte - Dun! so hort er auf, unser Freund zu fenn; Ich meine aber, er behalt boch nicht mehr und nicht weniger Rechte auf unfre Duldung, als jeder andre, uns fremde Menfch. Ich halte es fur eine falsche Delicateffe, an wels cher mehrentheils die Eitelkeit, indem wir uns ungern wollen geirrt haben, ihren Theil hat, wenn man glaubt, man muffe nun von einem fols chen Verrather immer mit großer Ochonung res ben, weil er einst unser Freund gewesen. Das Einzige, was uns bewegen kann, Seiner zu icho: nen, ift der Gedanke, daß überhaupt das menschi liche Herz ein schwaches Ding ift, und daß man leicht

leicht zu weit in seinem Widerwillen geht, wenn eine Urt von Nache sich in unser Urtheil mischt. Von der andern Seite aber macht der Umstand, daß der Mann uns betrogen, sein Verbrechen auch nicht um ein Haar breit größer, berechtigt uns nicht, ärger gegen ihn zu Felde zu ziehn, als gegen jeden andern Schelm, der andre Menschen und überhaupt die Tugend betrügt.

The Mid will be appropriate the second

# Siebentes Capitel.

Ueber die Verhaltniffe zwischen Herrn und Diener.

I.

Es ist traurig genug, daß der größte Theil des Menschengeschlechts durch Schwäche, Armuth, Sewalt und andre Umstände, gezwungen ist, dem kleinern zu Gebothe zu stehn, und daß oft der Bestere den Winken des Schlechtern gehorz chen muß. Bas ist daher billiger, als daß Die, denen das Schicksal die Gewalt in die Hände gez geben hat, ihren Nebenmenschen das Leben süß und das Joch erträglicher zu machen, diese glücks liche Lage nicht ungenügt lassen?

2.

Wahr ist es aber auch, daß die mehrsten Menschen zur Sclaveren gebohren, daß edle, wahrhaftig große Gesinnungen und Gefühle hins gegen nur das Erbtheil einer unbeträchtlichen Unzahl zu senn scheinen. Lasset uns indessen den Grund dieser Wahrheit weniger in den nas tür:

türlichen Anlagen, als in der Art der Erziehung und in unsern durch Luxus und Despotismus verderbten Zeiten suchen! Durch sie werden eine ungeheure Menge Bedürfnisse erzeugt, die uns von Andern abhängig machen. Das ewige Ansgeln nach Erwerb und Genuß erzeugt niedrige Leidenschaften, zwingt uns, zu erbetteln und zu erkriechen, was wir für so nöthig zu unser Eristenz halten, statt daß Mäßigkeit und Genüßlamkeit die Quellen aller Tugend und Freysheit sind.

3.

Bleiben nun die mehrsten Menschen stumpf für feinre Empsindungen, und unfähig zu ers habenen, hohen Gesinnungen; so sind sie doch nicht Alle unerkennslich gegen großmüthige Bes handlung, noch blind gegen wahren Werth. Nechne also weder auf die Zuneigung und Uchtung, noch auf freywillige Folgsamkeit Derer, die Dir unterworfen sind, wenn Diese selbst fühlen, daß sie moralisch bester, weiser, geschießter sind, als Du, daß Du nöthiger Ihrer bes darsit, als sie Deiner; wenn Du sie mishanz delst, schlecht für wesentliche Dienste belohnst,

bie Schmeichler unter ihnen ben graben, auf richtigen, treuen Dienern vorziehft; wenn fie fich schämen muffen, einem Manne anzugehös ren, ben Jeder hafft, oder verachtet : wenn Du mehr von ihnen verlangft, als Du felbft an ib: rer Stelle wurdeft leiften tonnen; wenn Du Dich weder um ihr moralisches, noch okonomis sches, noch physisches Wohl bekummerst, ihnen den Lohn ihrer Urbeit so sparfam zutheilft, daß fie verzweifeln, ober Dich betrugen muffen, ober wenigstens feine frohe Stunde haben tonnen: wenn Du nicht Rucksicht nimft auf ihren corpers lichen Zustand, sie verstoßest, sobald sie alt und schwächlich werden; wenn Du ihnen wenig Rube und Schlaf erlaubst; wenn fie, indef Du schwelgst, in rauher Jahrszeit bis nach Mitter: nacht, vielleicht gar bem bofen Wetter blofiges ftellt, auf Dich voll todtender Langeweile mar: ten muffen; wenn Dein lacherlicher Sochmuth ein Gegenstand ihres Spottes wird, ober Dein Sabzorn fie mit Spimpfwortern überhauft; wenn sie mit aller Aufmerksamkeit kein freundlis ches Bort von Dir gewinnen tonnen! - Grad: heit, Redlichkeit, mahre Menschenliebe, Burde und Consequenz in unsern Sandlungen zu zeigen.

bas ift, so wie überhaupt bas sicherfte Mittel uns allgemeine Achtung zu erwerben, so insbes fondre geschickt, uns der Chrerbiethung und Bu: neigung Derer zu versichern, die von uns ab: hangen, uns oft ohne Schminke, in mancherlen Launen sehen, und gegen welche wir uns also schwerlich lange verstellen konnen. Es ist ein altes, aber febr wahres Spruchwort: "Co wie ber Berr; also ber Rnecht!" Es versteht fich. daß dies nur von Domestifen gilt, die lange gez nug in einem Saufe gedient haben, um ben darinn herrschenden Ton anzunehmen; aber bei Diesen trifft es bann auch fast unfehlbar ein. Ein Cammerdiener, der ein Windbeutel ift. bient mehrentheils einem Prabler; Bescheidne Berrschaften haben höfliches Gefinde: In ftile len, ordentlichen Saushaltungen findet man fitts fame, fleiffige Leute zur Mufwartung: Bantifche. liederliche Bedienten und Magde find da zu Baufe, wo Zwift und zugellose Sitten unter ben Herrschaften im Gange find - Alfo ift ein autes Benfpiel (wortreicher Ermahnungen be: darf es nicht) das sicherfte Mittel, brauchbare Domestiken zu bilden.

Go febr ich nun einen freundlichen, lieb: reichen Umgang mit seinen Bedienten anrathe; so wenig kann ich es billigen, wenn man sich ih: nen vorseslicher Beife in allen feinen Biogen zeigt, fie ju Bertrauten in heimlichen Ungelegen: heiten macht, fie durch übermäßige Bezahlung an ein üppiges Leben gewohnt; wenn man fie nicht gehörig beschäftigt, alles ihrer Willführ überläfft, fie ju unumschränkten Geren über Caffen und Vorrathe macht, und dadurch in ih: nen Reig jum Betrug erweckt; wenn man alle Gewalt über sie und alles Unsehn frenwillig auf: giebt, und fich zu Familiaritaten und übertries ben vertraulichen Scherzen mit ihnen herablafft. - Man findet unter hundert Menschen von der Mrt faum Ginen, ber bas vertragen fann, ber nicht Misbrauch von einer folchen Nachficht macht. Huch ift nicht das grade ein Mittel, fich geliebt zu machen. Ein wohlwollendes, ernsthaftes, gesetztes, immer gleiches Betragen, unterschieden von steifer, hochmuthiger Feverlich: feit : gute, richtige, nicht übermäßige, ber Wich: tigfeit ihrer Dienste angemeffene Bezahlung: ftrenge Punktlichkeit, wenn es darauf antommt,

sie zur Ordnung und zu demienigen anzuhalten, wozu sie sich verbindlich gemacht haben; Liebe und Freundlichkeit, wenn sie die Gewährung eis ner anftandigen, bescheidnen Bitte, die Bers, gunftigung eines unschuldigen Bergnugens von uns begehren, oder auch ungebeten nur erwars ten konnen; weise Ueberlegung in Butheilung der Arbeit, so daß man sie nicht mit unnüben Arbeiten überhäufe, mit Geschäften, die blos unser eitles Bergnugen zum Gegenstande haben, bennoch aber nicht leide, daß sie je muffig sepen, sondern sie auch anhalte, für sich selber zu arbeis ten, fich in Kleidung reinlich und rechtlich zu halten, fich Beschicklichkeit zu erwerben; Hufs merksamkeit und Aufopfrung des eigenen In: tereffe, wenn man Belegenheit hat, ihren ein besseres Schicksal zu verschaffen, sie zu befordern: Baterliche Gorgfamkeit fur ihre Gefundheit, für ehrlichen Erwerb und für ihre fittliche Huffüh: rung - Das find die fichersten Mittel, aut. treu bedient und von Denen, die uns dienen, geliebt zu werden.

5.

Unfre feine Lebensart hat einem der ersten und sußesten Verhaltnisse, dem Verhaltnisse zwie feben

ichen Hausvater und Hausgenoffen alle Unmuth. alle Murde genommen. Sausvaters Rechte und Sausvaters : Freuden find großtentheils ver: schwunden; Die Gefinde werden nicht als Theile ber Kamilien angesehn, sondern als Miethlinge betrachtet, die wir nach Gefallen abschaffen, fo wie auch fie uns verlaffen tonnen, fobald fie fonft irgendwo mehr Frenheit, mehr Gemächlichkeit, oder reichre Bezahlung zu finden glauben, und auffer den Stunden, die fie unferm Dienfte wid: men muffen, haben wir kein Recht auf fie, leben nicht unter ihnen, sehen fie nur bann, wenn wir ihnen das Zeichen mit der Schelle geben, und fie nun aus ihren, gewöhnlich febr fchmußigen, uns gesunden Lochern zu uns bervorfriechen. Diese lofe, auf ungewiffe Zeit gefnupfte Berbindung gicht daher eine Grenzenlinie zwischen dem In: tereffe bender Theile; Der Berr fucht den Miethe ling recht wohlfeil zu befommen, er muffte bennaus Eitelkeit ober Berfcwendung mehr an ihr wenden; Was im Alter aus bem armen bienfte baren Geschöpfe werben wird, barum befummert er fich nicht, und ber Bediente, ber das weiß, sucht ben so ungewissen Aussichten zu erhaschen, was zu erhaschen ift, um wo moglich einen Noth:

nfenning guruckzulegen. Welchen Ginfluft bies auf Sittlichkeit, auf Bilbung, auf Bertraun und gegenseitige Zuneigung haben muffe, das ift leicht einzusehn. Es ift mahr, daß nicht alle herrs Schaften vollkommen so fremd und unnaturlich mit ihren Gefinden umgehen; aber wo findet man in fesigen Zeiten noch Golche, Die als Ba: ter und Lehrer Derer, die ihnen bienen, fich's gur Freude machen, mitten unter ihnen ju figen, durch weise und freundliche Gespräche sie zu uns terrichten, zu ermuntern, an ihrer sittlichen und geistigen Bildung zu arbeiten, und fur ihr funf: tiges Schicksal besorgt zu senn? Es ift mahr, daß die Wenigsten von Denen, die ben Privatileue ten in Dienste treten, fo wohl erzogen find, baf fie den Werth einer folden Berablaffung zu ers kennen und gehörig zu nugen wiffen: Allein mas hindert uns, die Gefinde felbft zu erziehn, fie als Rinder anzunehmen, fie dann lebenslang, wie die Mitglieder unfrer Familie, ben uns gu behalten, und ihr Schickfal, nach Berhaltnif ib: res Berdienftes und unfers Bermogens, ju vers beffern? Ich tenne aus Erfahrung alle Unges machlichkeiten einer folden Unternehmung ; Geit mehrern Jahren folge ich biefem Plane. Biels (Zwenter Th.) fåls

faltig mislingt es; unfre Arbeit belohnt fich nicht, wird nicht erfannt; die Rinder, wenn fie herangewachsen find, fangen an fich zu fublen, und entziehen fich unfrer vaterlichen Bucht. Allein oft find wir felbst durch fehlerhafte Behandlung daran Schuld, und nicht immer handeln fie uns bankbar gegen uns. Wir geben ihnen zuweilen eine gang andre Urt von Erziehung, als für ihre Lage taugt, und badurch machen wit fie grabe unzufrieden mit ihrem Buftande, fatt ihr Glack zu bauen; oder wir behandeln fie, wenn fie schon erwachsen find, noch immer als Rinder. Der Frenheitstrieb ift allen Creaturen von ber Natur eingeprägt; fie glauben fich einem Joche zu ent: ziehn, wenn sie von uns gehen, glauben Unfrer nicht mehr zu bedürfen, fich felbst rathen und re: gieren zu konnen. Bielfältig aber reuet es folche Menschen in der Folge, uns verlaffen zu haben, wenn fie erft den Unterschied unter einem geren und einem Sausvater erfahren, und lebhafte. achte Begriffe von wahrer Frenheit erhalten Das Fremde, bas man nicht fennt, fieht immer beffer aus, als das gewohnte auch noch fo Gute. Auf Erfolg und Dankbarkeit foll man übrigens in diefer Welt nie rechnen, fondern das Gute bloß

bloß aus Liebe zum Guten thun. Nicht alle Mühe aber ist verlohren, die verlohren zu seyn scheint, und die Würkungen einer guten Erzie, hung äussern sich oft erst spät nachher. Es ist auch süß, für Undre zu pflanzen, da hingegen Früchte zu ziehn, die man selbst geniesst, ein sehr gemeines Verdienst ist.

6

Ein Hausvater hat das Recht, sein Gesinde ernstlich zur Pflichts: Erfüllung anzuhalten: als lein nie soll er sich durch Hitze verleiten lassen, erwachsene Dienstbothen mit groben Schimps wörtern, oder gar mit Schlägen zu behandeln. Ein edler Mann mag nur Kraft gegen Kraft ses, nie wird er Den mishandeln, der sich nicht wehren darf.

det e greet hans moth

Fremden Bedienten soll man in aller Ruck sicht höflich und liebreich begegnen, denn in Bestracht Unsver sind sie frene Leute, oder wir durfen selbst und nicht fren nennen, wenn wir Fürssten dienen. Dazu kömmt, daß manche Bediente sehr viel Einsuß auf ihre Herrschaften haben,

an deren Gunst uns gelegen ist, daß die Stimme der niedrigen Classen von Menschen oft sehr entsscheidend für unsern Ruf werden kann, und endstich, daß diese Classe es sehr viel genauer damit zu nehmen pslegt, sich leichter beleidigt, nicht geshörig gepslegt glaubt, als Personen, welche die Grundsähe einer seinen Erziehung über elende Kleinigkeiten hinausseit.

#### Che Bottanter b. 8 in Stone Pin Change

Es wird hier nicht am unrechten Orte stehn, wenn ich die Warnung hinzusüge, sich vor Ges schwähigkeit und Vertrausichkeit in dem Umgange mit Friseurs, Varbiers und Puhmacherinnen zu hüten. Dies Volk — doch giebt es auch da Ausnahmen — ist sehr geneigt, aus einem Hause in das andre zu tragen, Intriguen, Ränke, Klatschereven anzuspinnen, und sich zu allerley unedeln Diensten brauchen zu lassen. Im besten ist es, sich mit ihnen auf einen ernsthaften Fuß zu sehen.

with the reason mount 9. The residence of

Das Gefinde pflegt kleine Beruntreuun; gen in dem Artickel von Ef: Baaren, Caffee,

Bucker u. d. gl. für keinen Diebstahl zu halten. So unrecht dies ist; so bleibt es doch darum nicht weniger die Pflicht der Herrschaften, ihren Domissiten die Gelegenheit zu benehmen, dergleis chen Unredlichkeiten sich schuldig zu machen. Zwey Dinge sind hieben am würksamsten: zu erst ein gutes Beyspiel von Mäßigkeit und Bezähmung der Begierlichkeit, und dann von Zeit zu Zeit freywillige Darreichung solcher Vissen, welche die Lüsternheit reizen könnten.

Weth Me Winter the total ment of the training

Und nun sollte ich auch etwas von dem Betragen des Dieners gegen den Herrn reden; Ich werde aber diesen Gegenstand größtentheils da abhandeln, wo ich von dem Umgange mit Bornehmern, Reichern und Fürsten rede. Also nur so viel hier: Wer dient; der erfülle treu die Pslichten, zu welchen er sich verbindlich gemacht hat; Er thue darinn lieber zu viel, als zu wernig; Den Bortheil seines Herrn sehe er als seinen eigenen an; Er handle immer so offenbar, und sühre seine Geschäfte mit solcher Ordnung, daß es ihm zu keiner Zeit schwer fallen könne, Rechenschaft von seinem Haushalte abzulegen;

Er

Er mifbrauche nie bas Butraun, die Bertraus lidifeit feines herrn; Er becke nie bie Rebler Deffen auf, beffen Brod er ifft; Er laffe fich nicht verleiten, weber im Scherze, noch im Uns willen, die Grengen der Ehrerbiethung zu über: Schreiten, Die er Dem schuldig ift; bem bas Schickfal ihn unterwürfig gemacht hat; Allein er betrage sich auch immer mit einer folchen Wurde, daß es bem Obern nie einfallen konne, ihm mit Verachtung zu begegnen, oder unedle Dienste jugumurben, sondern baf Diefer feinen Werth als Mensch fühle und, wenn er einer aus ten Empfindung fabig ift. des Abstandes ohnge: achtet, den die burgerliche Berfaffung zwischen ihnen gesetst bat, ihm bennoch seine Sochach: tung widmen muffe! Er laffe fich nicht durch blendende Huffenseiten bewegen, seinen Buftand su verandern, fondern überlege, daß jede Lage ihre Ungemächlichkeiten hat, die man in der Ferne nicht wahrnimt! Sat er ben diesem redlis chen und vorsichtigen Betragen bennoch bas Un: gluck, einem undankbaren, harten, ungerechten herrn zu dienen; fo ertrage er, wenn fanfte Borftellungen nichts helfen, geduldig, ohne Be: schwäß und ohne Murren, so lange er sich dies fer

ser Lage nicht entziehn kann. Kann er aber das; so folge er andern Aussichten, schweige nachher über das, was ihm begegnet ist, und enthalte sich aller Nache, aller Lästerung, aller Plaude; rey! Doch können Fälle eintreten, wo seine geskränkte Ehre eine öffentliche oder gerichtliche Nechtsertigung gegen den mächtigen Unterdrüscker fordert, und dann trete er, ohne Winkelzüge, aber kühn und sest, voll Zuversicht auf die Güte seiner Sache, auf Gottes und der Menschen Gesrechtigkeit, hervor, und lasse sich weder durch Menschenfurcht, noch durch Armuth und Nänke abschrecken, seinen Ruf zu retten, wenn auch der stärkere Vösewicht ihm alles Uebrige raus ben kann!

- tomerdeed Market No branch with

# Achtes Capitel.

Betragen gegen Hauswirthe, Nachbarn und Solche, die mit uns in demselben Hause wohnen.

I.

Wenn wir in der Ordnung von den ersten und natürlichsten Verhältnissen ausgehen, und im: mer von den einfachen zu den zusammengesetztern fortschreiten; so denken wir, nach den bis dahin betrachteten Verhältnissen, nun zuerst an die Verbindung mit Nachbarn und Hausgenossen.

Unste neuere Philosophie überspringt zwar diese engen Verhältnisse; allein ich bin dazu noch nicht aufgeklärt genug, und schreibe also aus Ue; berzeugung den Satz hin: Nächst den Personen Deiner Familie bist Du am ersten Deinen Nach; barn und Hausgenossen Nath, That und Hüsse schuldig. Es ist sehr süß, sowohl in der Stadt als auf dem Lande, wenn man mit lieben, was ckern Nachbarn eines zwanglosen, freundschaftlischen und vertraulichen Umgangs psiegen dark.

Es fommen im menschlichen Leben so manche Källe, wo augenblickliche fleine Gulfe uns Bohle that ift, wo wir uns, zur Erholung von ernft: haften Arbeiten, wenn Gorgen uns brucken, nach der Gegenwart eines guten Menschen sehs nen, den wir nicht erst weit zu suchen brauchen - alfo vernachläffige man feine Nachbarn nicht. wenn sie irgend von geselliger, wohlwollender Gemutheart find! 3ch habe die Wohlthat eines solchen Umgangs dren Jahre hindurch in meiner Einsamkeit ben Frankfurth am Mann geschmeckt, und werde mich lebenslana mit Dankbarkeit und Freude der frohlichen Stunden erinnern, die mir an ber Geite einer liebenswurdigen Familie, Die neben mir an wohnte, nur zu schnell entflohn find. Da war es, wo die verständigen und munterm Gespräche dieser edeln Leute mich auf: beiterten, mich wieder mit den Menschen aus: sohnten, mich so manches Ungemach vergessen machten! In großen Stadten pflegt man gu glauben, es gehore zu bem auten Tone, nicht einmal zu wissen, wer mit uns in bemselben Hause wohnt. Das finde ich sehr abgeschmackt, und ich weiß nicht, was mich bewegen sollte, eine halbe Meile weit zu fahren, wenn ich die 2 5 Un:

Unterhaltung, oder die Langeweile, welcher ich nachrenne, eben so gut zu Hause finden könnte, oder um einen Freundschafts: Dienst die ganze Stadt zu durchjagett, wenn neben mir an ein Mensch wohnt, der mir denselben gern erzeigen würde, in sosern ich mir seine Freundschaft und sein Zutraun erworben hätte. Schämen mürde ich mich, wenn es der Fall wäre, daß die Miethekutscher und Straßenbuben mich besser als meine Nachbarn kenuten.

2.

Man soll sich aber huten, sowohl sich Denen aufzudringen, Diejenigen zu überlausen, die, wenn sie mit uns unter Einem Dache wohnen, uns nicht ausweichen können, als auch besons ders, ihre Handlungen auszuspähn, uns in ihre häuslichen Ungelegenheiten zu mischen, ihren Schritten, die uns nichts angehn, nachzuspüren, und kleine miskällige Dinge, die wir an ihnen bemerken, unter die Leute zu bringen. Da vor Allen das Gesinde hierzu sehr geneigt zu seyn pstegt; so soll man seine Domestiken davon abzuhalten, und den Geist von Klatscheren aus seis nem Hause zu verbannen suchen.

Es giebt fleine Sefalliakeiten, die man Des nen schuldig ift, mit welchen man in demfelben. Saufe, denen man gegenüber wohnt, oder beren Machbar man ift ; Gefälligkeiten, die an fich ges ringe scheinen, doch aber dazu dienen, Frieden zu erhalten, uns beliebt zu machen, und die manbeswegen nicht verabfaumen foll. Dahin gebort: bag wir Poltern, Lermen, fpates Thur: Bufchla: gen im Sause vermeiden, Andern nicht in die Kenfter gaffen, nichts in fremde Sofe ober Gars ten fchutten, und bergleichen mehr.

str and or the design of the d

Manche Menschen denken so wenig fein, baf fie glauben, gemiethete Saufer, Garten und Hausgerathe brauchten gar nicht geschont zu wer: ben, und es fen, ben Bestimmung der Diethes Summe, schon auf die Abnugung und Vermus ftung mitgerechnet worden. Ohne zu erwäh: nen, daß dies wenigstens nicht immer der Fall ift; fo dente ich auch, ein Mann, der Erziehung bat, tann fein Bergnugen baran finden, muth: williger Beise etwas zu verderben, das nicht fein ift, wodurch er jemand betrübt, und fich ver: HUNE

hast macht. Es wird sehr bald bekannt, wenn man punktlich im Bezahlen, nicht grob, daben ordentlich und reinlich ist, und man wird dann lieber und um billigern Preis zum Mierhsmanne ausgenommen, als mancher viel Vornehmere und Meichre. So lange ich Hausvater bin, habe ich nehst den Meinigen, nie auch nur den kleinzsten Streit mit meinen Hauswirthen und Nache barngehabt, und ich darf es sagen, sie haben sich mehrentheils mit Thränen in den Augen von uns getrennt.

Der Birth soll aber gleichfalls gegen seinen Miethsmann gefällig senn, mit Billigkeit verfah, ren, und nicht über jede Aleinigkeit zanken, die nicht weniger vorgefallen senn würde, wenn er selbst sein haus bewohnt hatte.

5.

Wenn unter Leuten, die zusammen in dems selben Hause wohnen, oder sonst täglich mit eins ander leben mussen, Verstimmungen oder Wiss verständnisse entstehen, so thut man wohl, die Erläuterung zu beschleunigen; denn nichts ist peinlicher, als mit Personen unter Einem Dache zu leben, gegen die man einen Wiederwillen hegt.

### Neuntes Capitel.

Ueber das Berhaltniß zwischen Wirth und Gaft.

American State I.

In alten Zeiten batte man hohe Begriffe von ben Rechten ber Gaftfreundschaft. Doch pfles gen diese Begriffe in Landern und Provinsen, die weniger bevolkert sind, oder wo einfachere Sitten, ben weniger Reichthum, Lurus und Cor: ruption herrschen, so wie auf dem Lande, in Aus: übung gebracht, und die Rechte der Gaftfreund: schaft beiltg gehalten zu werden. In unfern glanzenden Stadten bingegen, wo nach und nach der Ton der feinen Lebensart allen Biederfinn gu verbrangen anfangt, da gehoren die Gefete der Gaftfreundschaft nur zu den Soflichkeiter Res geln, die Jeder, nach feiner Lage und nach feis nem Gefallen, mehr oder weniger anerkennt und befolgt, oder nicht. Huch ist es wahrlich zu vers genbu, wenn, ben immer gunehmendem Lurus und dem mannigfaltigen Disbrauche, ben man in unfern Zeiten von ber Gutherzigkeit der Den: fchen

schen macht, man vorsichtig in Erzeigung solcher Gefälligkeiten wird, und wenn man genauere Rücksprache mit seinem Gelbbeutel nimt, bevor man jedem Müssiggänger und freundlichen Schmaroger Haus, Küche und Keller ösnet. Von der Gastfreundschaft der Großen und Reis chen rede ich gar nicht; Langeweile, Eitelkeit und Prachtliebe ordnen da alles auf 's Beste, und Der, welcher giebt, weiß, sowohl wie Der, welcher empfängt, auf welche Rechnung er dies zu schreiben, und wie er sich daben zu betragen hat. Aber von der Gastfreundschaft unter Personen von mittlerm Stande will ich doch etwas reden, und einige allgemeine Regeln geben, die auf dies sen Gegenstand anwendbar sind.

n report 2. I would end not sed

Man reiche das Wenige, was man der Gastfreundschaft opfern kann, in gehörigem Maaße, mit guter Art, mit treuem Herzen und mit freundlichem Gesichte dar! Man suche, bep Bewirthung eines Fremden oder eines Kreundes, weniger Glanz, als Ordnung und guten Willen zu zeigen! Fremde Neisende kann man sich vorzüglich durch gastfreundschaftliche Aufenah:

nahme verpflichtett. Es tommt ihnen nicht auf eine köftliche frene Mahlzeit, aber barauf kommt es ihnen an, daß fie Eingang in guten Saufern und badurch Gelegenheit erhalten, fich über Bes genstände zu unterrichten, die zu dem Zwecke ihrer Reise gehören. Gaftfreundschaft gegen Fremde ift desfalls sehr zu empfehlen. Man sehe nicht verlegen aus, wenn uns unerwartet ein Besuch überrascht! Michts ift unangenehmer und peinlicher, als wenn wir merken, daß es dem Manne, der uns bewirthet, fauer wird, daß er ungern und nur aus Soflichkeit bergiebt, oder daß er mehr Aufwand daben verschwendet, als feine Umstände leiden; wenn er ohne Unterlag feiner Krau ober feinen Bedienten in die Ohren Auftert, oder mit ihnen gantt, fobald eine Schufe fel unrecht gestellt oder etwas vergeffen worden: wenn er felbft im Saufe herumlaufen, alles ans ordnen muß, und alfo an den Freuden der Bes fellschaft gar nicht Theil nimt; wenn Er zwar gern giebt, feine Frau hingegen uns jeden Biffen in den Mund zählt; wenn fo wenig in den Schuff feln liegt, daß Der, welcher vorlegt, unmöglich herumreichen fann; wenn der Wirth und bie Wirthinn und ungeftum jum Effen und Trinfen nothis

nothigen, oder auf eine Beife geben, die uns gu . fagen scheint: "Es ift nun einmal angeschafft: "alfo freffet Euch den Balg voll! Werdet recht fatt; fo habt Ihr auf lange Zeit genug, und "brauchet fobald nicht wieder zu tommen!" ende lich wenn wir Zeugen von Familienzwist und ber Unordnung, die im Sause herrscht, senn muffen. Mit einem Borte! Es giebt eine Urt, Gafte freundschaft zu erweisen, die bem Wenigen, bas man barreicht, einen hohern Werth giebt, als arofie Schmausereven haben. Bieles tragt hierzu die Unterhaltung ben. Man muß daber die Runft verftehn, mit feinen Gaften nur von fols chen Dingen zu reden, die fie gern boren, in einem größern Eirkel folche Gefprache zu führen, woran Alle mit Veranugen Theil nehmen, und fich daben in vortheilhaftem Lichte zeigen konnen. Der Blode muß ermuntert, ber Traurige auf geheitert werden. Seber Gaft muß Gelegenheit bekommen, von etwas zu reden, wovon er gern redet. Weltklugheit und Menschenkenntniß muß fen hier in ben besondern Kallen gum Leitfaden dienen. Man muß nichts als Auge und Ohr fenn, ohne daß dies muhfam aussehe, ohne daß man an uns Unftrengung mahrnehme, oder als

geschähe bies nur aus Pflicht, nur, um ju zeis gen, man wiffe zu leben, nicht aber von Bergen. Man bitte nicht Menschen zusammen, ober sete folche an Tafeln nebeneinander, die fich fremd, ober gar feind find, fich nicht verftehen, nicht zu einander paffen, sich Langeweile machen! Alle diese Aufmerksamkeiten aber muffen auf eine fols che Urt erwiesen werden, daß fie nicht mehr 3mana auflegen, als fie Wohlthat fur den Gaft find. Saben die Bedienten aus Berfehn ben unrechten Mann, oder haben fie einen Gaft auf den unrechten Tag gebetent; so muß der Fremde boch nicht merten, daß er uns unerwartet kommt, wenigstens nicht, daß er uns in Berlegenheit fest, und unwillfommen ift.

Manche Menschen unterhalten sich und Undre am besten, wenn man fie zu großen Cir: feln bittet: Undre muß man, wenn fie glangen, ober fich an ihrem Plate finden follen, gang al= Iein, oder nur zu einem fleinen Kamilienmabl einladen. Huf bies alles muß man Acht haben. Jeder, der auf furze oder lange Zeit in Deinem Saufe ift, und ware er Dein argfter Feind, muß daselbst von Dir gegen alle Arten von Beleibis M aun:

(Zwenter Th.)

gungen und Verfolgungen Andrer, so viel an Dir ist, geschüßt seyn! Es musse Jeder unter unserm Dache sich so frey als unter seinem eigernen Fühlen! Man lasse ihn seinen Gang gehn, renne ihm nicht in jedem Winkel nach, wenn er vielleicht allein seyn will, und verlange nicht von ihm, daß er für die Rost, welche er genieste, und unterhalten, und dadurch seine Zeche bezahlen solle; Endlich lasse man nicht nach, in Gefälligskeit und Bewirthung, wenn der Freund sich länz gere Zeis bey uns aufhält, sondern erzeige ihm gleich in den ersten Tagen nicht mehr und nicht weniger, als man in der Folge fortsehen kann!

3.

Der Gast aber hat gegen den Wirth auch gegenseitig Rücksichten zu nehmen. Ein altes Sprüchwort sagt: "Ein Fisch und ein Gast "halten sich Beyde nicht gut länger, als drey "Tage im Hause." Diese Vorschrift leidet nun wohl Ausnahmen; allein so viel Wahres steckt doch darinn, daß man sich niemand aufdringen und Ueberlegung genug haben soll, zu bemerken, wie lange unste Gegenwart in einem Hause anz genehm und für niemand eine Bürde ist. Nicht

immer ift man fo aufgelegt, nicht immer in feis nen hauslichen Ungelegenheiten fo eingerichtet, baf man gern Gafte ben fich fieht, oder lange beherbergt. Ben Leuten, Die nicht auf einem sehr großen Kuß leben, soll man daher nicht leicht unvermuthet fommen, ober fich felbst einladen. Dem Manne, der uns Galtfreundschaft erweist, follen wir, jum Lohne feiner Gute, fo wenig Laft als möglich machen. Sat der Wirth mit feinen Leuten zu reden, ober fonft haustiche Ges schäfte; so schleicht man davon, bis er fertig ift. Wir follen ruhig und ftill unfern Gang gehn, uns nach ben Gitten des Baufes richten, ben Ion der Kamilie annehmen, als wenn wir Glies ber berfelben waren, wenig Mufwartung fordern, genügsam fenn, uns nicht in hausliche Ungeles genheiten mischen, nicht durch unfre Launen den Ton verstimmen, und wenn es, unfrer Deis nung nach, irgendwo in der Bewirthung gemans gelt hat, nicht undantbar hinter dem Rucken ber barüber, oder über das, was wir fonst etwa in bem Saufe gefehn haben, unfern Spott treiben.

4.

Es giebt aber auch Menschen, die einen so gewaltig hohen Werth auf die Gastfreundschaft M 2 ser seigen, welche sie uns erweisen, daß sie dafür ger lobt, geschmeichelt, bedient, häusig besucht, und wer weiß was sonk alles? senn wollen. Das ist nun freylich nicht billig. Ein mäßiger Mann verlangt doch nicht mehr, als sich satt zu essen, und das kann er ja leicht um geringern Preis. Das Mehr oder Weniger ist so viel nicht werth, und ich halte wahrhaftig meine Gesellschaft und meine verlohrne Zeit eben so theuer, als Ihro Hochmögenden Dero Pasteten und Braten.

# Zehntes Capitel.

Ueber die Verhältnisse unter Wohlthatern und Denen, welche Wohlthaten empfans gen, wie auch unter lehrern und Schüs lern, Gläubigern und Schuldnern.

In Made

Die Dankbarkeit ift eine der heiligsten Tugen: ben: Wer Dir Gutes gethan hat, den ehre! Danke ihm nicht nur mit Worten, die ihm die Warme Deiner Erfenntlichkeit zeigen; fondern suche auch jede Gelegenheit auf, wo Du ihm wieder dienen und nublich werden fannft! Fehlt Dir aber dazu die Veranlaffung; fo entfalte ihm weniaftens durch ein unterscheidend liebreiches aufferes Betragen Dein dankbares herz! Dif bies Betragen nicht punctlich nach der Große der Wohlthat ab, die Du empfangen, sondern nach dem Grade des auten Willens, ben Dein Wohlthater Dir gezeigt hat! Bore auch bann nicht auf, dankbar gegen ihn zu sehn, wenn Du Seiner nicht mehr bedarfft, oder wenn Ungluckse M 3 fålle

fälle ihn von seiner Sohe herabgestürzt, ihn seis nes auffern Glanzes beraubt haben.

STERRED STREET 2. 4 Cold . Hone Co Cale

Die aber laffe Dich zu niederträchtiger Schmeichelen herab, um entweder Wohlthaten zu erschleichen, ober, für den empfangenen Schut, auf uneble Beife, Dich jum Sclaven eines schlechten Mannes zu machen! Wo Oflicht und Rechtschaffenheit es fordern, da muffe Dein Mund nie jum Unrechte schweigen, und feine Urt von Bestechung die Stimme der Wahrheit jum Schweigen bringen! Du bezahlft reichlich die Wohlthat, wenn Du dafür die Pflichten eis nes achten Freundes erfullft und, felbft mit Bes fabr den Schut zu verliehren und fur undante bar gehalten zu werben, bem Wohlthater fagft, was ihm nothig und heilfam ift, zu boren Eben so wenig leide, daß jemand sich's jum Berdienste anrechne, daß er Dich bis ist hoch: geschätt, Dich ben Undern gelobt und verthens bigt hat! Warft Du beffen wurdig; so erfüllte er eine Pflicht, die man auch seinen Reinden nicht versagen darf; wo nicht; so hat er nicht gehandelt, wie ein gerechter und verftandiger Mann,

Mann, felbst in Rucksicht seiner Freunde, hans bein soll,

3.

Es ift eine unangenehme Lage, wenn wir jemand, dem wir viel Berbindlichkeit schuldig find, nachher von einer Schlechten Geite fennen lernen. Diesem weicht man nun frenlich aus, wenn man bas befolgt, was ich schon einmal ges fagt habe, namlich, daß man fo wenig als moge lich Wohlthaten annehmen folle. Allein nicht immer lafft fich das andern, und wenn wir benn würklich in die Verlegenheit Tommen, einem Schlechten Menschen auf diese Art verpflichtet zu werden; so rathe ich an, ihn wenigstens mit so viel Schonung zu behandeln, als mit Redliche feit und weiser Wahrheitsliebe bestehn kann, und zu schweigen über ihn; doch nur in so fern Schweigen nicht Berbrechen ift - benn in dies fem lettern Falle muß alle Ruckficht aufhoren. Go wie aber unter den Menschen, welche Wohlthaten erzeigen; so ist auch ein Unterschied unter den Wohlthaten felbst. Es giebt unbedeus tende Gefälligkeit, die man ohne Furcht, auch pon den schlechtesten Leuten, annehmen kann.

Es

Es ist dann ihre Schuld, wenn sie dieselben hot her anrechnen, als was sie werth sind. In ans dern wichtigern Fällen hingegen rathe ich, besons ders wenn man nicht vorausweiß, ob man je im Stande sehn wird, das Sute zu erwiedern, lieber nicht anzunehmen.

4.

Die Urt, wie man Wohlthaten erzeigt, ift oft mehr werth, als die Handlung selbst. Man fann durch diefelbe ben Preis jeder Gabe erhöhn, fo wie, von der andern Geite, ihr alles Berdienft rauben. Benig Menschen verstehen biese Runft; Es ift aber wichtig, fie ju frudieren; auf eble Beife Gutes zu thun; die Delicateffe Deffen au schonen, bem wir es erzeigen; teine schwere Laft von Berbindlichkeit aufzulegen; erwiesene Wohlthaten weder auf feine, noch auf grobe Urt vorzuwerfen; dem beschämenden Dante auszu: weichen; nicht Dant zu erbetteln, und bennoch bem bankbaren Bergen nicht die Gelegenheit ju rauben, fich feiner Pflicht zu entledigen. Der giebt doppelt, der gleich zu rechter Zeit, unge: beten und mit Freuden giebt. Gieb gern! Es ift seliger Genug, es ift Wohlthat, geben, gur Freude

Freude Undrer etwas bentragen zu burfen. Gieb alfo gern, aber verschwende nicht Deine Bohls thaten! Gen bienstfertig, bereitwillig; aber bringe niemand Deine Dienste auf! Calculire nicht, ob es erkannt und belohnt werden wird! Brauche doppelte Schonung im Umgange mit Denen, welchen Du Gutes erwiesen, aus Furcht, fie mogten argwohnen, Du wollteft Dich fur Deine Muhe bezahlt machen, fie Dein Heberges wicht fühlen laffen, Dir größere Freyheit gegen fie erlauben, weil fie aus Dankbarkeit schweigen muffen! Beife nicht die Bittenden von Deiner Thur juruck! Wenn Dich jemand um Rath, Bulfe, Wohlthat anspricht; so hore ihm freund: lich, theilnehmend und aufmerkfam gu! Lag ibn ausreben, Dir feine Cache beutlich vorstellen, ohne ihm in die Rede zu fallen! Und kannst Du thm nicht willfahren; fo fage grade heraus, ohne beleidigende Musdrucke, ben Grund, warum Du es nicht kannst! Enthalte Dich aller falschen Hus: flüchte, aller leeren Bertroftungen!

5

Keine Wohlthat ist größer, als die des Uns verrichts und der Bildung. Wer jemals etwas M 5 dazu dazu bengetragen hat, uns zu weisern, bessern und glücklichern Menschen zu machen, der müsse unsers wärmsten Danks lebenslang gewiß sehn können! Hat er daben nicht alles geleistet, was wir ist, ben reisern Jahren, ben weitern Fortsschritten in der Cultur, von einem Lehrer und Hosmeister fordern würden; so sollen wir doch nicht unerkenntlich gegen das Wenige sehn, das wir von ihm empfangen haben.

Ueberhaupt verdienen ja Diejenigen wohl mit vorzüglicher Achtung behandelt zu werden, Die fich redlich dem wichtigen Erziehungs : Bes Schäfte widmen. Es ift wahrlich eine hochft schwere Arbeit, Menschen zu bilden - eine Arbeit, die fich nie mit Gelde bezahlen lafft. Der gerinafte Dorf Schulmeifter, wenn er feine Pflichten treus lich erfüllt, ift eine wichtigre und nüslichre Ders fon im Staate, als der Finang: Minister, und da sein Gehalt gewöhnlich sparsam genug abges messen ist; was kann da billiger senn, als daß man diesem Manne wenigstens burch einige Ch: renbezeugung bas Leben fuß und das Joch er: traglich zu machen suche? Ochamen follten fich die Menschen, die den Erzieher ihrer Kinder als eine

eine Art von Dienstboten behandeln! Mogten fie nur bedenken (wenn fie auch nicht fühlen konnen, wie unedel dies Betragen an fich schon ift) wels chen nachtheiligen Ginfluß dies auf die Bildung ber Jugend hat! Es fann mir burch die Geele gehn, wenn ich den Sofmeister in manchem ades lichen Sause bemuthig und ftumm an ber Tafel feiner anadigen Berrichaft fiten febe, wo er es nicht wagt, fich in irgend ein Gefprach zu mis schen, sich auf irgend eine Weise der übrigen Gefellschaft gleichzustellen, wenn sogar den ihm untergebenen Rindern, von Eltern, Fremden und Bedienten, der Rang vor ihm gegeben wird, vor ihm, der, wenn er feinen Plat gang erfüllt, als ber wichtigfte Wohlthater ber Familie angesehn merden follte - Es ift mahr, daß es unter den Mannern dieser Urt hie und da Solche giebt, die eine so traurige Rigur auffer ihrer Studierstube fvielen, daß man nicht wohl auf einen beffern Rug mit ihnen umgehn kann; allein das wieder: legt nicht dasjenige, was ich von der Achtung ge: faat habe, die man diefem Stande schuldig ift-Wehe den Eltern, die ihre Rinder folchen, felbst nicht erzogenen Miethlingen anvertrauen! -

Hast Du aber einen edeln Freund gefunden, ber sich der Erziehung Deines Sohnes annimt; so ist es auch nicht genug, daß Du ihm ausges zeichnet freundlich, ehrenvoll und dankbar begegs nest; Du musst ihm auch freve Macht lassen, ohne Wiederspruch seinen Erziehungsplan durcht zuseigen; und von dem Augenblicke an, da Du Dein Kind in seine Hände lieferst, hast Du den wichtigsten Theil Deiner väterlichen Rechte auf ihn übertragen — Doch dies alles gehört mehr in ein Werk über Erziehung, als daß hier der Ort wäre, weittäuftig davon zu handeln. Ich schweige daher auch von dem Vetragen der Lehrer und Hosmeister im Umgange mit ihren Um tergebenen, und eile weiter.

6.

Ueber den Umgang mit Schuldnern und Gläubigern habe ich wenig zu sagen. Man sey menschlich, billig und höstlich gegen die Erstern! Man glaube nicht, daß jemand, der uns Geld schuldig ist, deswegen unser Sclave geworden sen, daß er sich alle Urten Demüthigungen von uns musse gefallen lassen, daß er uns nichts absschlagen durse, noch überhaupt, daß der elende Bets

Bettel, der Mammon, einen Menschen berech; tigen könne, sein Haupt über den Andern emporzuheben! Seine Gläubiger bezahle man püncts lich, und halte sein Wort treulich! Man vers wechste nicht den ehrlichen Mann, der von billigen Insen leben muß, mit dem jüdischen Wuch; rer! so wird man immer Eredit haben, und, wennt man sich in Verlegenheit befindet, bislige Menschen antressen, die uns, ohne ihren Schas den aus der Noth helsen.

# Eilftes Capitel.

Ueber das Betragen gegen leute, in allers fen besondern Berhaltniffen und Lagen.

I.

Querft über die Hufführung gegen unfre Seinde! Man franke niemand vorsetlich! Man sen wohlt wollend, dienstfertig, verständig, vorsichtig, grade und ohne Winkelzuge in allen Sandlungen! Dan erlaube fich feinen Schritt zum Rachtheil eines Undern! Man zerftohre feines Menfchen Gluck: seligkeit! Man verleumde niemand! Man vers schweige selbst das würtlich Bose, das man von feinen Mitmenschen weiß, wenn man nicht ents schiednen Beruf hat, ober das Wohl Undrer es bestimmt erfordert, darüber zu reden! - fo wird man - etwa feine Feinde haben? - das fage ich nicht; aber man wird, wenn uns bens noch Reid und Bosheit verfolgen, wenigstens die Beruhigung empfinden, feine Beranlaffung jur Feindschaft gegeben zu haben.

Es steht nicht immer in unser Willführ, geliebt, aber es hangt immer von uns ab, nicht

verachtet zu werben. Allgemeiner Benfall, alle gemeines Lob sind sehr entbehrliche Dinge; alle gemeine Achtung können dem Redlichen und Weisen, wieder Willen, selbst die Schurken in ihren Herzen nicht versagen, und der warmen Freunde bedarf man etwa nur drey in der Welt, um glücklich zu seyn.

Will man ohne Angst in dem Umgange mit Menschen leben; so darf es uns nicht beun: ruhigen, wenn nicht alle Menschen uns fur gut und weise halten. Je mehr hervorleuchtende edle Eigenschaften aber ein Mann hat; um desto gewisser kann er barauf rechnen, von der Scheels fucht schwacher und schlechter Menschen manches ertragen zu muffen, und Die, welche die allges meine Stimme des Pobels aller Classen por fich haben, find mehrentheils die mittelmäßigften Leute, Leute ohne Character, oder niedrige Schmeichler und Heuchler. Es ist mahrlich nicht schwer, Menschen zu gewinnen, auch Die zu gewinnen, welche am heftigsten gegen uns eingenommen waren, und das oft durch ein ein: ziges Gespräch unter vier Augen, wenn man thre schwache Seite studiert hat, und es recht darauf anlegt — allein das ist eine elende, des redlichen Mannes unwürdige Kunst — Und was bekümmert es mich am Ende, ob Menschen die mein Herz nicht kennen, ja! die mich nie gesehn haben, durch die Geschwähe irgend eines alten Weibes gegen mich eingenommen sind, oder nicht?

Klage aber nie über Berfolgung und Feinde, wenn Du nicht Luft haft, die Angahl der Lets tern zu vermehren! Es schleicht immer eine Uns gabl furchtsamer, niederträchtiger Geschopfe um: ber, die nicht den Muth haben, gegen einen Mann von Burde fich öffentlich zu erflaren, die aber sich augenblicklich an Dich wagen, sobald fie Dich hulflos, scheu und niedergeschlagen er: blicken; und Diefe, fo unbedeutend fie Dir auch Scheinen mogten, tonnen mit ihren Recferenen Dir taufendfaltigen Rummer machen. Der fefte Dann muß fich felbst schützen. Beige Buver: ficht zu Dir felber: so wirst Du gange Beere von Schelmen im Zaume halten! Budem ift des Kampfens in der Welt so viel; Jeder aute Mann hat mit feinen eignen Ungelegenheiten genug zu thun, fo daß es vergebens ift, Alliirte au fuchen, weil Diese ben ber erften Belegenheit,

wo es eigne Sicherheit gilt, davonlaufen. Der Mann, weicher sich stellt, als merkte er es nicht einmal, daß man ihn verfolgt, der von Zeit zu Zeit sagt: "Gottlob! mir geht es gut; ich habe "Freunde" wird für einen mächtigen Bundesges nossen gehalten, Dessen man schonen musse, da hingegen über den Verlassenen Jeder, wie die benachbarten Kürsten über das Eigenthum einer kleinen Neichsstadt, herfällt.

Berde nie hißig ober grob gegen Deine Feinde, weder in Gesprächen, noch Schriften! und wenn boser Billen und Leidenschaft, wie es mehrentheils geschieht, ben ihnen im Spiele sind; so lasse Dich auf keine Art von Explication ein! Schlechte Leute werden am besten durch Berachtung bestraft, und Klatscherenen am leichztesten wiederlegt, wenn man sich gar nicht dars um bekümmert.

Wenn man daher unschuldig verleumdet, angeflagt, verkannt wird; so zeige man Stolz und Würde in seinem Betragen! und die Zeit wird alles aufklären.

Nicht alle Bosewichte sind unempfindlich ges gen eine edle, großmuthige, immer gleiche, grade Behandlung. Mit diesen Waffen also kampse man, so lange sich's irgend thun lässe, gegen seine Feinde! Sie mussen nicht Nache fürchten, sondern fürchten, daß sie selber sich in den Ausgen des Publicums herabsehen wurden, wenn sie fortführen, einen Mann zu verfolgen, dem niemand seine Ehrerbiethung verfagt,

Wollen sie aber dennnoch nicht das Gewehr streesen, und macht Dein Stillschweigen ben ihren Ausfällen sie noch kecker; dann zeige einmal mit großer Kraft, was Du thun könntest, wenn Du wolltest! Aber gebrauche daben keine Winkelzüge! Vereinige Dich nie mit andern schlechten Leuten! Mache keine gemeinschaftliche Sache mit Einem Schelme, um den andern zu bekämpfen; sondern tritt ganz allein, muthig, kühn, schnell, grade und öffentlich gegen sie auf! Es ist unglaublich, wie viel ein Einziger, mit eis nem guten Gewissen und edlem Feuer, gegen Schaaren von Nichtswürdigen vermag.

Sen nur trohig gegen mächtige, siegende Feinde! Des Ueberwundenen, des Unglücklichen schone,

schone, und verschweige alles Unrecht, das er Dir vormals zugefügt, fobald er auffer Stande ift, Dir ferner zu schaden, sobald er die Stimme des Publicums gegen fich bat!

. Laf Dir nie zwenmal die Hand zur Ber: fohnung reichen! Bergiß bann alle Beleidigung gen, folltest Du auch fürchten muffen, daß der Mann ben der erften Gelegenheit die Feindses liakeit erneuern wird! Gen zwar auf Deiner But; aber zeige fein Mistraun! Es ift beffer, unschuldigerweise zum zwentenmal beleidigt zu werben, als ein einzigmal den Mann zu frans fen, zu erbittern, und ihm allen Muth zu nehe men, bem es mit feiner Ruckfehr zu Dir ein Ernstift! Aber man muß auch verzenhn konnen. ohne darum gebeten zu werden.

Man hat oft die beste Gelegenheit, die Bes mutheart eines Menschen bann tennen zu lernen. wenn er uns beleidigt habt. Man gebe Acht, ob er es wieder gut ju machen fucht, durch Bitten um Bergenhung! und wie? gleich, oder fpat nachher? offentlich, oder heimlich? Und warum nicht gleich und nicht vor allen Leuten? Aus Starr: fopfia:

n 2

köpfigkeit, Sitelkeit, oder Blödigkeit? Oder ob er gar keinen Schritt thut, sondern uns laufen tässt, wohl gar mault und Feindschaft auf den Beleidigten wirft? Ob jenes aus Leichtsinn oder Tücke? Oder ob er den Fehler zu beschönigen sucht, Winkelzüge macht, den Gesichtspunct zu verrücken sucht, um Recht zu behalten? Schon in den Jahren der Kindheit kann man aus diesen Zügen auf den künftigen Character schliessen.

Haft Du jemand beleidigt; so suche sobald möglich Dein Unrecht gut zu machen! — nicht auf friechende, aber auf herzliche Weise! Unmöge lich lassen sich hier für alle einzelne Fälle Vorsschriften geben; nur muß ich bemerken, daß es Wenschen giebt, die durch jede kleine Herablassung, die man ihnen zeigt, so übermüthig und geneigt werden, und Unrecht zuzusügen, daß man gegen Diese, wenn man ihnen eine unbes deutende Beleidigung zugefügt hat, die oft nur inzihrer Einbildung besteht, die Ersassleistung nicht zu weit treiben, sondern lieber, durch nache heriges vorsichtigere Betragen, die Uebereilung vergessen zu machen suchen muß.

Je vornohmer der Mann, der von Feins den verfolgt wird, um desto wichtiger ist es, daß er den größten Theil dieser Vorschriften sich zu Nuße mache. Ein Minister wird oft durch kleine, sehr kleine Leute, deren Einstuß er versachtet, blos dadurch gestürzt, daß er, ben dem ersten Angrisse, Furchtsamkeit, Mangel an Zus versicht blieben lässt.

Uebrigens hat man nicht Unrecht, wenn man behauptet, daß unfre Feinde oft, ohne es zu wollen, unfre größten Wohlthäter sind. Sie machen uns aufmerksam auf Fehler, die unfre eigne Sielkeit, die Nachsichts unfrer partheyts schmeichler vor unsern Augen verbergen. Ihre Schmeichler vor unfern Augen verbergen. Ihre Schmähungen seuern in uns den Sister an, um desto sorgsamer den Beyfall der Bessern zu verzdienen; und wenn sie jedem unser Schritte aufzlauren; so tehren sie uns, auf unsere Hut zu sespon, um ihnen keine Blöße zu geben.

Reine Feindschaft pflegt heftiger zu seyn, als die unter entzweyeten Freunden. Unsre Eistelkeit kömmt da in das Spiel; Wir schämen N 3 uns, uns, das Spielwerk eines Bosewichts gewesen zu sein; Wir wenden alles an, um Diesen nun im schlechtesten Lichte zu zeigen, damit wir vor der Welt unsre Trennung von ihm rechtsertigen mögen. — Doch, über das Betragen gegen Freunde nach dem Bruche habe ich ja schon im sechsten Capitel dieses Theils geredet.

2.

Man kömmt oft in nicht geringe Verlegen: heit, wenn unfre Lage und zwingt, mit Leuten umzugehn, die einander feind sind, wo man es also gar leicht mit einer Parthen verdirbt, sos bald man mit der andern gutsteht, oder es mit benden verdirbt, wenn man sich ungebeten; voler auf unvorsichtige Weise, in diese Händel mischt; Ich empsehle daben folgende Vorsichtigskeits: Regeln:

So viel man kann, vermeide man die Un: annehmlichkeit, mit zwey Partheyen zu gleicher Zeit umzugehn, die mit einander in Zwift leben!

Kann man dies aber nicht andern, zum Benspiel, ohne plößlich ein Berhaltniß aufzuher ben, in welchem man lange Zeit gestanden; so sebe

fete man fich wo moglich auf den Buß, durch: aus nicht eingeflochten zu werden in die obwals tenden Streitigkeiten! Man bitte fich's vielmehr aus, daß in den Gefprachen diefe Sache nie bes rührt werde! Diese Regel findet vorzüglich bann ftatt, wenn Menfeben, die ehemals vertrauete Freunde gewesen find, nun auf einmal in Feind? Schaft mit einander gerathen. Berhalte Dich aans leidend, wenn bann Giner über den Uns bern ben Dir klagt! Er mag nun in der erffen Empfindlichkeit ein Wort zu viel gesagt haben und nachher wieder einig mit seinem Gegentheile werden, oder es mag in dauernde Feindschaft übergehn; fo wird er es doch ben faltem Blute übelnehmen, wenn Du jum Guten oder Bofen gerathen haft.

Kann man aber auch bies nicht andern; so enthalte man sich zuerst aller Zweyzüngigkeit! Das heisst: man rede nicht, wenn man ben der einen Parthen ist, zum Nachtheise der andern, und wiederum zum Tadel jener, wenn diese es wünscht; sondern, wenn man sich durchaus darz über erklären muß, immer so, wie es einem redelichen, gerechten Manne zukömmt!

Moch

Noch schändlicher aber, als jene Duplicis tat, ist das Versahren mancher Menschen, die, um daben im Trüben zu sischen, oder um das durch zu einer wichtigen Person zu werden, oder aus Schadenfreude und Geist der Intrigue, von benden Seiten Del zum Feuer giessen, und den Zwist unterhalten.

Wenn man ferner die streitenden Theile nicht recht genau kennt; wenn sie nicht unstre vertrauetesten Freunde sind; wenn man nicht ganz gewiß weiß, daß man es mit edeln, von Bernunft regierten Leuten zu thun hat, die vielz leicht nur durch Misverständnisse, oder durch andre, mit Hüsse eines Dritten leicht zu hebende Irrungen getrennt werden; sondern wenn böser Willen, Eigennuß, ungesellige Gemüthsart, oder unbändige Leidenschaft in Spiele ist, solgs lich keine dauerhafte Wiedervereinigung nach den Gemüthsarten der Leute zu hossen sieht; so lasse man sich nicht darauf ein, Versöhnungen stiften zu wollen! Man verdirbt es dabey leicht mit Einer Parthey, und nicht selten mit beyden.

Ist es endlich gar nicht zu vermeiden, daß man sich vor oder gegen eine von den beyden Par:

rich:

Partheyen bestimmt erklåre; so nehme man sich nicht etwa, wie Leute von niedriger Denkungs, art zu thun pslegen, immer der stärkern gegendie schwächre an, oder drehe gar den Mantel nach dem Binde, um abzulauern, wer siegen wird, und alsdann Den im Stiche zu lassen, der von dem Andern durch allerley Cabale unterzickt worden; sondern man entscheide sich, ohne Ansehn der Person und ohne Rücksicht auf Freundschaft, Schmeicheley und Verwandtschaft, männlich und unerschütterlich, nach den Regeln der Gerechtigkeit, für Den, von dem uns unser Vernunft sagt, daß er Recht habe, und bleibe ihm treu und beständig zugethan, es gehe auch, wie es wolle!

3.

Wenden wir uns jest zu Kranken und Leidenden! Wer je empfunden hat, welch' ein Labsal ben Krankheiten und Schmerzen eine gute, sorgsame, stille und bescheidne Wartung ges währt, der wird es nicht unnüß sinden, daß ich ein Paar Worte hierüber sage. Die Art der Behandlung und Sorgsalt muß sich aber frenz sich nach der Verschiedenheit der Krankheiten

27 5

richten, mit welchen der Leidende kampft, und ich kann also keine allgemein passende Regeln vorschlagen; Doch, so viel sich im Ganzen über diesen Segenstand sagen lässt, möge hier Platz finden!

Es giebt Krankheiten, in welchen Aufmuns rerung des Semuthe, Zerstreuung und anger nehme Unterhaltung sehr viel zur Genesung bentregen, und hingegen andre, bey denen Ruhe und stille Wartung das Einzige sind, wodurch man dem Leidenden Linderung verschaffen kann. Man soll daher wol unterscheiden und beobachten, welche Urt von Behandlung anwendbar seyn mögte.

Ich gestehe, daß in schweren Krankheiten mir die Auswartung bezahlter Wärter immer angenehmer gewesen ist, als die sorgfältige, lies bevolle Zudringlichkeit werther Fraunde. Jene sind durch Ersahrung mit den kleinen Handgrist sen bekannt, und leisten ihre Dienste mit und verdrossener Geduld, Kaltblätigkeit und strenz ger Püncklichkeit, bekümmern sich nicht um unsre Launen, und leiden nicht bey unsern Schmerzen; Diese hingegen werden uns oft,

besonders wenn unfre Nerven febr reigbar find, burch zu viel Eifer, laftig; wiffen nicht behuts fam genug ben ihren Sandreichungen mit uns umzugehn; erregen unfre Ungebuld durch Fras gen, und machen unfer Leiben, durch zu war; mes Mitgefühl, das wir in ihren Mugen lefen, doppelt schwer; wozu denn noch kommt, daß ber Gedanke, fie ju haufig zu bemuhn, und die Kurcht, fie ju beleidigen, wenn wir über etwas unzufrieden find, uns einen peinlichen Zwang auflegen. Will man daher feinen Freund selbst verpflegen; fo suche man die Urt geubter Krans fen : Warter nachzughmen, und den Leidenden so wenig als moalich zu genieren, sondern alles mechanisch so zu machen, wie er es gern zu has ben scheint! Man werde nicht misvergnuat, wenn ein Kranker zuweilen auffahrend, bofer Laune, oder gankisch wird! Wir fühlen nicht, wie ibm zu Sinne ift, und wie feine gerruttete Maschine auf seinen Geist wurtt.

Man mache nicht, befonders ben einem Kranken von sehr empfindlicher, weicher Ges muthsart, sein Leiden durch Wehklagen und angstliches Bezeigen noch schwerer!

Man rebe nicht von Dingen, die ihm, selbst wenn er gesund ware, unangenehm senn würden, nicht von häuslichen Berlegenheiten, vom Tode, noch von Vergnügungen, an wels chen er nicht Theil nehmen kann!

Leute, die bloß in der Einbildung frank find, muß man zwar nicht verspotten, noch zu überzeugen suchen, daß ihnen nichts sehlt, denn das macht ganz verkehrte Würkung auf sie; aber man soll sie auch nicht in ihrer Thorheit bestärzten, sondern, wenn vernünftige Vorstellungen nichts helsen, nur gar keine Theilnahme zeigen, ihre Klagen mit Stillschweigen beantworten, und wenn der Sis des Uebels im Gemüthe ist, sie durch weise gewählte Zerstreuungen auf ans dre Gedanken zu bringen suchen.

Unch giebt es Menschen, die dadurch Insteresse zu erwecken glauben, daß sie sich kranklich stellen. Das ist eine thörichte Schwäche! Auf unmännsiche, marzipanene Stußer vielleicht, nicht aber auf verständige Menschen, kann geisstige und corperliche Gebrechlichkeit besonders vortheilhaft wurken, und nur in einem Zeitalter

von allgemeiner Entuervung darf man auf den Gedanken gerathen, durch Klagen über Mangel an Prästanz, so wie durch bisde Augen, Bidzhungen und schwache Werkzeuge, sich von einer artigen Seite zeigen zu wollen. Man suche solche Leute von ihrer Albernheit zurück zu sühren, sie zu überzeugen, daß es besser sen, Bewundrung, als Mitleiden zu erregen, und daß nichts so allzgemein vortheilhafte Eindrücke mache, als der Anblick eines Wesens, daß, an Leib und Seele gesund, in seiner vollen Kraft, zur Ehre der Schöpfung dasseht!

Endlich in Unpässichkeiten, wo der Geist wiel über den Coper vermag, wo Seelen; Leiden das Uebel vermehren und die Besserung hindern, da soll man alle Kräfte aufspannen, seine ganze Lebhaftigkeit in Bewegung setzen, um Heiter; keit, Muth, Trost und Hofung in das Germuth des Kranken zurückrusen.

4.

Noch schonender als mit diesen Leidenden soll man mit Leuten umgehn, auf welchen die schwere Sand des Schicksals liegt; mit Uns glücklis glücklichen, Urmen, Bedrängten, Berftoßenen und Zurückgesetzen, mit Berirrten und Gesaller nen. Neden wir von jeder dieser Classen ein Paar Worte besonders!

Mim Dich des Urmen an, wenn Dir Gott Die Mittel in die Sande gegeben hat, feine Roth zu erleichtern! Weise nicht den Dürftigen von Deiner Thur zuruck, fo lange Du noch, ohne Ungerechtigkeit gegen die Deinigen, eine fleine Gabe zu geben haft! Gen es wenig oder viels fo gieb es mit gutem Bergen, und - wie ich ben Gelegenheit gefagt habe, als von der Urt Wohlthaten zu erzeigen die Rede mar, - gieb es mit auter Manier! Calculiere nicht fo genaus ob der Mann, dem Du helfen kannft, felbft an feinem Unglude Schuld fen, ober nicht! Wer in der Welt wurde gang unschuldig an den Leiden. die ihn treffen, befunden werden, wenn man als les fo strenge untersuchen wollte? Willst oder kannst Du aber gar nichts, oder nur wenig ge: ben; fo brauche feine leere Musflüchte! Lag den Urmen nicht durch Deine Bedienten unter aller len Bormande wiederbestellen, oder vertroften! 21m menigften aber erlaube Dir, etwa zu Rechts fertis

fertigung Deiner Hartherzigkeit, Grobheiten, beleidigende Strafpredigten gegen Den, beffen Bitte Du abzuschlagen entschloffen bift; fondern fprich ben Mann felbit, und fage ihm furz und menschenfreundlich, warum Du nicht geben kannst, nicht geben willst! Thue auch auf das erfte Bort, was zu thun vernünftig und aut ift, und warte nicht darauf, daß man dutch wieders holtes Betteln Dein Berg erweiche! Gieb aber nicht als ein Verschwender, sondern lag Deine Wohlthaten von der Gerechtigkeit gegen Dich und Andre geordnet werden, und verschleudre nicht an den Landläufer, Bettler von Handwerke und Kaullenzer, was Du dem hulftofen Alter, ber Gebrechlichkeit und dem durch wiedrige Bus falle Berunglückten schuldig bift! Und mo es Labs fal geben kann, da begleite Deine kleine Babe von einem sanften Trostworte, von einem vers traulichen Rathe und von einem freundlichen, mitleidigen Blicke! Bebe fconend und aufferft fein mit Leuten um, die in unangenehmen hauss lichen Lagen sind! Gie pflegen sehr empfindlich zu fenn, pflegen leicht zu glauben, man verachte fie, febe fie guruck, ihrer Armuth wegen. Das elende Gelb hat leider! nur gar zu viel Einfluß

auf den Pobel aller Stande. Unterscheide Dich von diesem Saufen! Ehre den verdienstvollen Urmen offentlich! Guche ihm wenigstens einen froben Augenblick zu machen, wenn bu auch seine Umftande nicht verbeffern fannft! Ueberhaupt find alle Unglückliche mistrauisch und meinen, jes bermann fen gegen fie. Guche ihnen diefen Bahn ju benehmen! Bemuhe Dich, ihr Butrauen ju gewinnen! Entziehe Dich nicht dem Unblicke des Jammers! Fliehe nicht die Wohnungen ber Roth und ber Durftigfeit! Man muß vertrauet fenn mit bem mancherlen Glende auf diefer Belt, um theilnehmend mitempfinden zu konnen, ben bem Leiden des unglücklichen Bruders. Wo ber bescheidne Urme im Berboranen seufst, es nicht wagt, fich herbenzudrangen und um Gulfe gu bitten; wo wiedrige Borfalle ben fleiffigen Mann, den Mann, der einft beffere Tage gefehn hat, zu Boden schlagen; wo eine zahlreiche ebr: liche Familie, mit allem Fleiffe, durch die taglis the Arbeit ihrer Sande nicht so viel erringen fann, um fich gegen Sunger, Bloge und Rrant: heit zu schüßen; wo auf hartem Lager, in durch: wachten, burchseufzten Machten, schamhafte Thranen über gerungene Bante rollen - Das hin,

hin, menschenfreundlicher Wohlthater! dahin dringe Dein Blick! Da kannst du Deine Geleder, den Ueberfluß dessen unterbringen, was Dir der Schöpfer anvertrauet hat, und Zinsen damit erwerben, die keine Bank auf Erden Dir zusie chern kann.

Wer kein Geld hat; der hat auch keinen Muth. Er fürchtet aller Orten zurückgeseicht zu werden, glaubt jede Demüthigung ertragen zu müssen, und zeigt sich aller Orten in schwachem Lichte — Ich! ermuntre einen also Niedergesdrückten! Ehre ihn, wenn er es sonst verdient, und bewege Deine Freunde, daß sie ein Gleisches thun!

Manchen aber drücken schwerere Leiden, als die der Armuth und des Mangels; Seezlenleiden, die an der Knospe des Lebens nas gen. O! schone des Kummervollen! Pstege Seiner! Suche ihn aufzurichten, zu trösten, mit Hofnung zu erfüllen, Balsam in seine Buns den zu giessen, und wenn Du seine Last nicht erz leichtern kannst; so hilf wenigstens tragen, und weine eine brüderliche Thräne mit ihm! Richte (Zweyter Th.)

aber die Urt Deiner Behandlung nach Bernunfe ein! Es giebt Augenblicke bes Schmerzens, mo alle Grunde der Philosophie feinen Eingang fins ben: und ba ift Mitgefühl oft bas befte Labfal. Es giebt Rummer, beffen Tilgung man rubig und ftill der Zeit überlaffen muß; Es giebt Leis bende, die erleichtert werden, wenn man mit ihe nen über ihr Ungluck plaudert; Es giebt Schmer: gen, Die nur Ginsamkeit lindert; Es giebt andre Situationen, in welchen ein festes, mannliches Bureden, Erweckung des Muths, Aufruf zu ftols zerer Zuversicht, angewendet werden muffen ja! es giebt Lagen, wo man ben Niedergebengs ten mit Gewalt herausziehn und der Beraweifs lung entreiffen muß. Die Rugheit aber foll uns in jedem diefer einzelnen Ralle lehren, mas fur Mittel wir zu mablen haben.

Die Unglücklichen ketten sich gern an eine ander. Statt sich aber gemeinschaftlich zu trossten, winseln sie mehrentheils nur mit einander, und versinken immer tieser in Schwermuth und Hofnungslosigkeit. Hiervor warne ich daher, und rathe jedem Bedrängten, wenn weder Gründe der Bernunft, die er sich selbst vorhalt

ten kann, noch Zerstreuungen, seinen Zustand ersträglich machen, den Umgang eines verständisgen, nicht empfindelnden Freundes zu wählen, und an dieses Mannes Seite die Gedanken auf andre Gegenstände zu richten, die seinen Schmerz nicht nähren.

Es giebt Menschen, die, ben Verantassung zur Betrübniß, weniger traurig, als mürzisch, zänkisch, ja! sogar hämisch sind, so, daß sie andre Unschuldige darunter leiden lassen, daß nicht alles nach ihrem Kopfe geht. Ein edz les Herz wird sanster durch Schmerz, und selbst der Menschenseind, den Schieksale erbittert haz ben, wird, wenn er sonst ein guter Mann ist, wohl düster, verschlossen, auch, nach seinem Temperamente, vielleicht einmal ungeduldig und geneigt werden, aufzusahren; aber er wird nie vorsehlich auf einen Dritten die Last seines Kumzmers wälzen, und dies um so weniger, je schwes rer seine Leiden sind.

Der Unterdrückten, Zurückgesetzten und Verfolgten soll man sich annehmen, in so fern es die Klugheit erlaubt, und wir ihnen das O 2

durch nicht etwa mehr schaden, als nugen. Dies ift nicht nur Pflicht, wenn von thatiger Gulfe und Rettung des ehrlichen Ramens die Rede ift; sondern man foll es sich auch zum Gefete machen. im gesellschaftlichen Umgange, wo bas bescheis bene Berdienst so oft übersehn und von leeren Windbeuteln über die Achsel angeschauet wird. wo Rang und Glanz den innern Werth verdun: feln, und der Ochwager und Derfiffleur den Weisen überschregen, in diesen Eirkeln den auten Mann, der ftumm und verlegen dafteht, von niemand angeredet, ja! mit Berachtung behans belt, gedemuthigt, lacherlich gemacht wird, aus feinem Winkel hervorzuholen, und ihn durch eh: renvolles, freundliches Bureden in gute Laune gu feten. Man gebe einem Golden nur Belegens heit, fich von einer vortheilhaften Geite au geis gen, fich auf anständige Weise in die Unterhale tung zu mischen; und man wird fich wundern, welch' ein ganz andrer Mensch aus ihm werden fann. Oft habe ich mich innerlich geargert über die Urt, mit welcher zuweilen Staabs : Officiers jungen Leuten begegnen, die doch schon die erfte Stuffe erstiegen haben, um zu werben, was Jene find; wie die hofmeifter in großen Saus fern,

fern, die Gesellschafterinnen vornehmer Thorins nen, die Auditoren auf manchen Memtern, die ormen Landmadchen in den Girkeln der durren Stadt: Fraulein, die Candidaten an ben Tafeln feister Consistorialrathe und die jungen Rauf mannsdiener in den Gesellschaften ihrer Patrone behandelt werden; und wo mein Betragen nur irgend von Gewicht senn konnte, da rechnete ich es mir immer zur Ehre, solche Martirer des Hochmuthe aus ihrer peinlichen Lage zu reiffen, mich Ihrer anzunehmen und mit ihnen zu res ben, wenn jedermann sie stehn ließ.

Sonderbar ift eine Bemerkung, die ich fo oft zu machen Gelegenheit gehabt habe, und die ich bier anführen will. Gie ift namlich biefe: Deid und Disgunft verfolgen den Glücklichen: Bosheit und Cabale ruben felten eber, als bis fie alles niedergedrückt haben, was über fie ems porragte; aber faum ift ein Mensch gang zu Bos den geschlagen; so sucht Jeder, selbst Der, wels ther thu verfolgt hat, eine Chre barinn, feine Parthen zu ergreifen; boch, wohl zu merken! wenn keine Sofnung mehr da ift, daß er hier: durch wieder emportomme. Man mogte alfo 23

fast

fast sagen, man ware nicht ganz ungläcklich, so lange man noch Feinde hatte.

Unter allen Unglücklichen find wohl die Der= irrten und Gefallnen am mehrsten zu bedaus ern. hierunter verftehe ich Golche, Die, vielleicht durch einen einzigen begangenen Fehltritt in eine Rettenrenhe von Vergehungen eingeflochten, das Gefühl für die Tugend erftickt, oder die Fertig: feit schlecht zu handeln erlangt, ober alle Zuvers ficht zu Gott, Menschen, zu fich selber und den Muth verlohren haben, den beffern Weg wieder zu suchen, oder die wenigstens im Begriff ftes ben, fo tief zu fallen. Gie find, fage ich, am mehrften zu bedauern, benn fie entbehren ben einzigen Troft, ber uns in den schwerften Leiden aufrichten kann, das Bewufftseun, nicht muth: willigerweise sich bas Schicksal zugezogen zu hat Diese Unglücklichen verdienen aber nicht nur unser Mitleiden, nein! auch unfre bruders liche Nachsicht, unfre Zurechtweisung und, wenn es noch Zeit ift, unfern Benftand. Wenn man immer weise, dulbend und unparthevisch genug ware, zu überlegen, wie leicht das schwache menschliche Berg irrezuleiten ift; wie unwieder: fteh:

fehlich, ben beftigen Leidenschaften, warmem Blute und verführerischen Gelegenheiten, man: che Reizungen scheinen; wie blenbend, anlockend und bezaubernd die Auffenseiten mancher Lafter find; wie diese zuweilen sogar den Mantel der Philosophie umzuhängen, und durch sophistische Grunde die innre Stimme der beffern Ueber: zeugung jum Schweigen gu bringen verfteben, und wie es bann nur auf einen fleinen Ochritt ankommt, um das Opfer der feinsten Tauschung, und stufenweise, unmerklich in das schrecklichste Laburinth gelockt zu werden; wenn man bedenken wollte, wie oft Mismuth, oder Berzweiflung über ein feindseliges Schickfal, aus einem Mens ichen von den besten Unlagen einen Bosewicht und Berbrecher machen, wie ungerechtes, schand: liches Mistraun ihn verleiten kann, bas zu werden, wofür man ihn boch einmal balt: wenn man bann bemuthig auf feine Bruft fchluge, und gestunde, daß mehrentheils nichts als das Bufammentreffen berfelben innern und auffern Umftånde, wodurch Jene gefallen find, erfordert worden ware, um aus uns zu machen, was sie find - o! fo wurden wir nicht fo strenge richten, wurden nicht so zuversichtlich pochen auf unsre

4 Tus

Tugenden, Die nicht felten nur bas Spiel bes Temperaments, das Werk bes Zufalls find, mur: den uns der Gefallenen annehmen, und dem Strauchelnden liebevoll die Sand reichen - Aber heifft das nicht tauben Ohren predigen? - Doch mein Berg brangt mich, über diefen Gegenffand etwas zu fagen; alfo gur Sache! Dichts beffert weniger, als kalte moralische Predigten. giebt wenig Menschen, selbst unter ben Lasterhaf: ten, die nicht eine Menge herrlicher Gemein: fpruche über die Pflichten, welche fie übertreten, au fagen mufften; das Ungluck will nur, daß Die Stimme der Leidenschaft mit warmerer Bes redfamteit fpricht, als die Stimme der Bernunft. Willft Du also dieser gegen jene Bewicht geben; fo mufft Du die Runft verftehn, Deine Tugende Lehren in ein reizendes Gewand zu hullen, mufft nicht nur den Ropf, sondern auch das Berg und Die Sinnlichkeit Deffen, ben Du zurechtweisen willft, auf Deine Seite bringen; Dein Bortrag muß warm, und nach den Umftanden bildreich. finnlich, erschütternd, hinreiffend fenn; Allein ber Mann, ben Du vor Dir haft, muß Dich auch lieben und hochschaten, muß fich zu Dir bingezogen fühlen, muß mit Enthufiasmus für

bas Gute und Schone erfüllt werden, und bas ben in der Entfernung Ehre, Freude und Ges nuß auf dem Wege voraussehn, auf welchen Du ihn zu leiten die Absicht haft. Dein Umgang, Dein Rath muß ihm jum Bedurfniffe werben. Dies aber erlangst Du nicht, wenn Du als ein ftolger, frenger Gefesprediger vor ibn bintritft; wenn Du ihm mit Deiner falten Moral Langes weile machft; wenn Du ihn mit Unmerkungen über das Geschehene, das doch nun nicht mehr au andern ift, ermudeft, und ihm erzählft, wie es gang anders worde gefommen fenn, wenn es nicht so gekommen ware, als es gekommen ift, wenn er Dir hatte folgen wollen. Dichts ift ferner so fabia, zur Niederträchtigkeit zu vers leiten, als offentliche Berachtung und Bezeugung eines fortdauernden Mistrauens in die Befferung eines Menschen. Wem es daber ein Ernft ift, einen Berirrten gurechtzuführen, der begegne ihm mit Schonung, und zeige ihm wenigstens aus ferlich, daß man die beste Erwartung von ihm habe, daß man von seinen herrlichen und auten Borfagen alles hoffen tonne, und gebe ihm zu verstehn, daß wenn er einmal wieder mit festem Kuffe auf edlerer Bahn wandle, er sichrer vor

05

neuer Verführung fein werbe, als Der, welcher bie Gefahr nicht fennt! Man zeige ihm, wenn er würklich anfängt sich zu bessern, ware diese Befferung auch anfangs nur erzwungen oder vers Wellt, wie mit jebem Tage unfre Achtung fur ihr machft! - Wenn er Verstand hat; so mird er ichon febn, ob Du der Mann bift, ben er in der Rolae taufchen fann - Man werfe ihm nie, auch nicht auf die entferntefte Beife, feine ehemaligen Berirrungen vor; fondern scheine nur Mugen für feine jetige Mufführung zu haben! Allein es geht nicht so schnell mit Ablegung von Lastern, die uns schon zu einer Urt von Habitude geworden find; Also darf uns ein kleiner Rückfall nicht bes firemben, und obaleich man dann die Starte feis mes Bortrags und der angewendeten Mittel gur Befferung verdoppeln muß; fo foll man boch nicht muthlos werden, noch dem Rückfehrenden ben Muth benehmen. Laffet und endlich, zur Ehre ber Menschheit und zu Erweckung unsers Eifers. glauben, daß niemand in der Welt fo tief gefals len, so von Grund aus verdorben fenn konne, daß ihm nicht ben redlicher, eifriger Unwendung der besten Mittel, noch zu helfen ware! Und Ihr, die Ihr in der großen Welt lebet, und fo Bereits

bereitwillig fend, einen Mann ober ein Weib, die durch irgend eine zwendeutige oder schlechte Handlung fich erniedrigt, ober auch wohl nur etwa lächerlich gemacht haben, auf immer aus Euren Gesellschaften zu verbannen, und mit Schande und Spott zu beladen, indef hunderte unter Euch umberwandeln, die entweder daffeibe heimlich treiben, oder wenigstens treiben wurden. menn es die Umftande erlaubten; bentet, daß Ihr es zu verantworten habt, wenn Berzweiflung Gene ergreift; wenn sie von Stufe zu Stufe binabfinken, und wenn sie, da die besfern Saus fer ihnen verschlossen sind, sich einen Umgang wahlen, in welchem fie immer niedertrachtiger merden, und zulett, ohne Rettung verlohren, durch Eure Schuld zu Grunde gehen!

## 3wolftes Capitel.

Ueber das Betragen ben verschiedenen Borfallen im menschlichen Leben.

I.

Ich habe ben mancher Gelegenheit Gegenwart bes Geiftes und Raltblutigfeit, als haupt : Er: forderniffe zu allen Geschäften und Berrichtungen im menschlichen Leben, empfohlen; Mirgends aber find uns diese Gigenschaften nothwendiger, als in Borfällen, wo wir, oder Undre, in augenscheinlicher Gefahr schweben. Dier banat die gange Rettung in critischen Augenbliks ten zuweilen von einem raschen Entschlusse ab. Salte Dich baber nicht mit Geschwäßen auf, wo es Roth ift, ju handeln! Unterdrucke Dein zu gartes Gefühl, und winfele nicht, wo Du augreifen folltest! Gey Dir gegenwartig in Reuer: und Baffers: Noth und bergleichen, mo man oft alles verliehrt, wenn man den Ropf verliehrt, wo Die, welche wir retten konnen. zuweilen gezwungen werden muffen, fich uns zu überlaffen! Borgüglich wichtig wird biefe Gegenwart des Beiftes auch bann, wenn man uners

unerwartet von Dieben und Mordern angegrife fen wird. Rauber und Banditen find fast ime mer entweder furchtsam, oder, wenn Berzweif: lung sie berauscht, nicht genug auf ihrer Sut, auf ernsthaften, formlichen Wiederstand nicht vorbereitet. Gin entschloffener, faltblutiger Mann ift da ftarter, als gebn folcher Elenden, die ihn angreifen. hier muß aber wohl übers legt werden, ob es Schaden oder Rugen ftiften tonne, fich mit Schieß; oder anderm Gewehre zu verthendigen, oder nicht; ob es gerathner fen, Lerm zu machen, oder fich in fein Ochickfal zu finden, der llebermacht zu weichen, und mit Hingebung feines Mammons fein Leben zu er: taufen. Es laffen fich darüber unmöglich alls gemeine Regeln geben. Um aber auf jeden dies fer Falle fich gefasst zu halten, rathe ich, ben kaltem Blute fich in bergleichen Lagen bineinzus denken, und fich dann dienliche Maagregeln vor: auschreiben. Ich halte es auch für einen wichti: gen Theil der Erziehung, seine Rinder zuweis ten nicht nur durch Fragen, wie sie fich ben foli den Gelegenheiten betragen wurden, aufmert: sam auf unerwartete Vorfalle aller Urt zu mas chen, sondern sie auch zuweilen in wurkliche fleine

kleine Verlegenheit zu setzen, um sie an Gegen; wart des Geistes zu gewöhnen, und sie auf die Probe zu stellen.

2.

Ich habe einmal den Wunsch geaussert, es moate jemand, fatt die ungeheure Ungahl von Beschreibungen großer und fleiner Reisen durch alle Winkel von Teutschland zu vermehren, ein Werf drucken laffen, in welchem er Borschriften gabe, wie man fich im Allgemeinen zu betragen hatte, um wohlfeiler, angenehmer und nugli: cher zu reisen; sodann darinn sagte, in welchen Propingen zu Wagen, in welchen aber zu Pferde beffer fortzukommen mare, und fo ferner. Stes ben auch Bemerkungen barüber gerftreuet in fols chen nublichen Werken, als zum Benfviel in des herrn Nicolai Reisebeschreibung; so wurde bennoch ein Buch, in welchem diese Borschriften gesammelt waren, meiner Deinung nach, nicht überfluffig fenn. In einer Schrift über ben Umgang mit Menschen kann nur ein geringer Theil diefer Regeln Plat finden; doch darf ich Diesen Gegenstand auch nicht gang mit Still: schweigen übergehn, denn zu dem, was man une

ter Menschen treibt, gehört doch auch das Neissen mit. Also einige einzelne Anmerkungen über das Vetragen auf Reisen!

Es ist weise gehandelt, bevor man ausreist, aus Büchern oder mündlichen Erzählungen, sich genau von dem Wege, den man nehmen will, von Demjenigen, was unterwegens und in den Oertern, die man besuchen mögte, zu bemerken, zu beobachten und zu vermeiden ist, nicht wenis ger von den Preisen und den unvermeidlichen Geld:Ausgaben zu unterrichten, damit man werder betrogen werde, noch in Verlegenheit gerathe, noch etwas zu sehn versäume, das der Aussertsamkeit werth scheint.

Man verrechnet sich leicht in seinen Uebersschlägen der Reisekosten; Ich rathe daher nicht nur, nach gemachtem Etat, sich immer etwa auf ein Drittel mehr gefässt zu halten, als die gezogene Summe beträgt, sondern auch besorgt zu seyn, daß man in den Haupt-Oertern, durch welche man kömmt, an sichre Männer addresssert sey, oder sonst Mittel habe, im Fall uns vorhergesehene Umstände eintreten, sich aus der Verlegenheit zu reissen.

In Teutschland hat man mehr als in andern Landern Ursache, wegen des sehr verschiedenen Münzsufes, sich benn Geld: Wechseln in Acht zu nehmen, und es ist etwas sehr gewöhnliches, daß schelmische Gastwirthe den Fremden daben hintergehen, oder ihm auf Gold, Münze heraus geben, die er auf der nächsten Post nicht brauschen kann.

In manchen Gegenden, besonders im Neische, ist es vortheilhafter, und geht dennoch eben so schnell, (besonders, wenn man nur wenig Tas gereisen macht, bevor man sich in einer Stadt verweilt) sich durch sogenannte Hauderer oder Miethkutscher fahren zu lassen; in andern hinz gegen kömmt man am besten mit Postpferden sort. Im erstern Falle ist es nicht gut, einen eigenen Wagen zu haben, wenigstens ist dann selten Vortheil daben. Es giebt aber auch Landsschaften, in welchen man am bequemsten und nüßlichsten zu Pferde reist, und andre, wo man seinen Zweck am vollkommensten erreicht, wenn man zu Fuße wandert.

Leute von gewissem Stande pflegen Tag und Nacht fortzurollen, ohne sich unterwegens auf aufzuhalten. Dies mag recht gut seyn, wenn man die theuren Zehrungen in den Wirthshäussern ersparen will, wenn man eilig ist, um den Ort seiner Bestimmung zu erreichen, oder wenn man mit den Gegenden, welche man durchreist, schon so ist bekannt geworden, daß man da nichts mehr sehn kunn, das unser Beobachtung werth wäre. Ausserdem aber rathe ich, lieber kleine Reisen ausmerksam zu unternehmen, als große, auf denen man bis in die Hauptstädte hinein nur Postmeister und Postknechte kennen lernt.

Auch mische man sich, wenn es uns ein Ernst ift, unste Menschen; und Länder: Kennts niß zu erweitern, unter Personen von allerley Ständen! Die Leute von gutem Tone sehen einander in allen europäischen Staaten und Ressidenzen ähnlich, aber das eigentliche Volk, oder noch mehr der Mittelstand, trägt das Gepräge der Sitten des Landes. Nach ihnen muß man den Grad der Cultur und Aufklärung beurtheilen.

Nicht in allen Provinzen von Teutschland find Wege und Post:Anstalten gleich gut. Man (Zwepter Th.) P muß muß dies in genaue Erwägung ziehn, und bars nach seine Verfügungen treffen, besonders wenn uns daran gelegen ist, schnell fortzukommen.

Jum Reisen gehört Geduld, Muth, guter Humor, Vergesienheit aller häuslichen Sorgen, und daß man sich durch kleine wiedrige Zufälle, Schwierigkeiten, boses Wetter, schlechte Kost und dergleichen nicht niederschlagen lasse. Dies ist doppelt zu empfehlen, wenn man einen Ges sellschafter ben sich hat; benn nichts ist langweis liger und verdrießlicher, als mit einem Manne zu reisen und in einem Kasten eingesperrt zu sigen, der stumm und mürrischer Laune ist, ben der geringsten unangenehmen Vegebenheit aus der Haut sahren will, über Dinge jammert, die nicht zu ändern sind, und in jedem kleinen Wirthshause so viel Gemächlichkeit, Wohlleben und Ruhe fordert, als er zu Hause hat.

Das Reisen macht gefellig; Man wird da mit Menschen bekannt und auf gewisse Weise vertraut, die wir ausserdem schwerlich zu Ges sellschaftern wählen wurden; das ist auch weiter von keinen Folgen, und ich brauche wohl übris gens nicht zu erinnern, daß man sich hüten musse, in der Vertraulichkeit gegen Fremde, die man unterwegens antrifft, zu weit zu gehn, und dadurch Abentheurern und Spizbuben in die Hande zu fallen.

Ich rathe niemand, sich auf Reisen inen fremden Namen zu geben; Man kann dadurch, ehe man sich's versicht, in große Verlegenheit gerathen, und selten ist es nothig und nüglich, ein solches Incognito zu beobachten.

Manche Leute suchen etwas darinn, auf Meisen zu prahlen, viel Geld zu verzehren, glänzen zu wollen, und prächtig gekleidet zu sepn. Das ist eine thörichte Eitelkeit, die sie in den Birthshäusern theurer büßen müssen, ohne für ihr Geld mehr zu erhalten, als der eins fache Reisende. Niemand erinnert sich weiter des Fremden, der so viel Auswand gemacht hat, wenn Dieser weiter gereist, und nichts mehr von ihm zu ziehn ist. Doch ist es der Alugheit gemäß, anständig, und was man in Niedersache

D 2

feit

sen rechtlich nennt, in seinem Aufzuge zu seyn, sich nicht zu vornehm und nicht zu demüthig, nicht zu reich und nicht zu arm zu stellen, weit man sonst, in beyden Extremitäten, leicht ents weder für einen unwissenden Pinsel, dessen erste Ausflucht dies ist, und den man also nach Gesfallen prellen kann, oder für einen gewaltig vorzuch gen Hern, den etwas zu ziehn ist, oder für einen Aventurier angesehn wird, dem man aus dem Wege gehn, und der mit schlechs ter Bewirthuren vorliebnehmen muß.

Man fleide sich bequem! Ein ungemächlicher Unzug macht unbehaglich, ungeduldig und mide.

Man spare auf der Reise nicht am unrechten Orte! So gebe man, dum Benspiel, den Posstillons zwar nicht übertriebne, aber doch nach den Umständen reichliche Trinkgelder! Sie sas gen sich das Einer dem Andern auf den Statios nen wieder; man kömmt dann schneller fort, und hat manche Vortheile davon.

Trutsche Posthalter, Wagenmeister und Postknechte pflegen in dem Ruf einer ausgezeich:

neten Grobheit zu seyn. Es kömmt aber alles auf die Art an, wie man mit ihnen umgeht, und ein ernsthaftes, von einer gewissen Würde begleitetes Betragen und, wo es anzubringen ist, ein freundliches Wort, das wird ben diesen Leuten selten ohne gute Würkung angewendet.

Wenn man an dem Wagen etwas zerbricht; so sind mehrentheils in den Städten die Hands werksleute sogleich ben der Hand, verstehen sich auch wohl mit den Postillons, um den Scharden für viel größer auszugeben, als er ist, und destomehr Geld von uns zu ziehn. Ich rathe desfalls, den solchen Gelegenheiten alles selbst zu untersuchen, oder durch treue Bedienten unz tersuchen zu lassen, bevor man Beschle zur Ausz besserung giebt.

Die Posiknechte sind größtentheils von den Gastwirthen bestochen, oder ein Wirth verabres det sich mit dem andern in der nahe gelegenen Stadt, um den Fremden gewisse Gasthöfe zu empfehlen, die darum aber weder immer die bes sten, noch die wohlseilsten sind. Es ist daher

P3 ver

vernünftig, sich hierauf nicht zu verlassen, sons dern sich ben andern sichern Leuten zu erkundigen: wo man am besten und billigsten behandelt wird.

Nichts ist auf Reisen ben kaltem Wetter erwärmender und unschädlicher zu trinken, als zuweilen ein wenig Wein: Essig.

Die Bedienten, die man mit sich auf Reis sen nimt, sollen wohl darauf Acht geben, daß die Postknechte, welche mit den Pferden zurücks reiten, nicht, wie es vielfältig geschieht, Schwens gel, Nägel oder andre Rleinigkeiten, die zum Wagen gehören, mitnehmen. Auch psiegen Diese mit den Chausses: Aufsehern sich zu verstehn, an den Weghäusern vorben zu fahren, unter dem Vorwande, uns nicht aufhalten zu wollen, nachs her aber eine Rechnung zu machen, vermöge deren wir doppelt so viel bezahlen müssen, als festgeseht ist, und man gegeben haben würde, wenn man das Weggeld jedesmal selbst entrichs tet hätte.

Es ist eine Gewohnheit ber Postknechte, in allen Städten rafch zu fahren; eine Gewohne heit,

heit, die ihren Nutsen hat, und gegen welche man nicht eifern soll. Ift ... amlich an der Kuts sche etwas zerbrechlich; so würde es besser senn, wenn es da vollends bräche und risse, wo die Hülfe nahe ist, als auf offner Straße. Hält aber das Auhrwerk die Probe des Rasselns auf dem Steinpflaster aus; so kann man hoffen, damit an Ort und Stelle zu kommen.

Es ist eine Regel der Klugheit, vorher mit Handwerksleuten auf das Genaueste zu accore diren, bevor man etwas ausbessern lässt, oder sonst Dinge, die zur Bequemlichkeit dienen, aufremden Pertern anschafft.

Das sicherste Mittel für einen Gastwirth, viel Zuspruch zu bekommen und also Geld zu ges winnen, ist: hösslich, billig, nehst seinen Leuten schnell zur Auswartung, und nicht neugierig zu seyn. Da dies aber nicht immer der Fall ist; so fährt der Fremde, der nicht Lust hat, doppelt zu bezahlen, am besten, wenn er sich mit Geduld wasnet, und so wenig als möglich zankt.

Wenn

Wenn ber Gaftwirth übermäßig viel für bie Behrung fordert, und fich nicht auf einen starken Abzug einlassen will; so thut man boch nicht wohl, ihm schriftliche Rechnung und ges naue Specification jedes einzelnen Duncts abzu: fordern, es muffte denn der Dube werth fenn, ibn ben ber Policen ju belangen. Fängt er an aufzuschreiben; so rechnet er immer noch mehr heraus, als er anfangs gefordert hatte - und wer kann denn mit einem folchen Taugenichts über Die Preise der Lebensmittel fich herumganten? In Wirthshausern, wo Wein zu haben ift, wird ber Wirth, wenn man Bier fordert, immer vers sichern: das Bier sen fehr schlecht. Sier ift der befte Rath, nur gleich Wein zu bestellen und (wenn uns daran gelegen ift, Bier zu trinfen) dies hinterher zu verlangen.

In den mehrsten schlechten Wirthshäusern rauchen die Defen, und werden nicht geschmiert, damit der Gast bestelle, daß man das Holz wies der herausziehn soll und dennoch bezahlen musse; Die Betten sind zu kurz, die Kissen mit blauen Ueberzügen versehn, damit man den Schmuß nicht

nicht wahrnehme. Gegen die erfte Ungemäche lichkeit ist fein Mittel zu finden, als gar nicht einheizen zu lassen. Die andern kann man bes ben, wenn man auf der Erde auf Stroh — seine eigenen mitgenommenen Vetten und Vetttücher legen lässt.

Die Wirthe fragen und gemeiniglich : was wir zu effen befehlen? - Das ift ein Runftgriff, burch den man fich nicht fangen zu laffen braucht; Denn bestellt man nun etwas, jum Bensviel. ein Suhn, einen Pfannefuchen, ober dergleichen; fo muß man dies Gericht und noch obenbrein eine gewöhnliche Mahlzeit bezahlen. Man thut da am besten, zu antworten: man verlange nichts, als was grade im Saufe, oder schon zubereitet fen. Much rathe ich, - ausgenommen in fo aros fen Gafthofen, als etwa in Krankfurth am Mann ben meinem ehrlichen Krug, Beren Dick, Fritsch, und in andern solchen Saufern - feine fremde Weine, sondern nur gemeinen Tischwein zu bes gehren. Es tommt doch alles aus demfelben Saffe, nur mit dem Unterschiede, daß das, mas man uns als alten oder fremden Wein verfauft,

P5 fosts

kostbareres Gift ist, als das, womit man uns am allgemeinen Wirthstische versorgt. Und selbst an dieser Wirthstafel zu speisen, ist gewiß für einen einzelnen Reisenden wohlfeiler und uns terhaltender, als auf seinem Zimmer seiner eiges nen Person gegen über zu sissen.

Manche Postmeister, die zugleich Gastwirsthe sind, brauchen folgenden Kunstgriff zu ihrem ökonomischen Bortheile: Wenn man Pferde wechsselt und indeß eine kleine Mahlzeit bestellt; so dauert est ungebührlich lange, ehe diese fertig wird. Indeß werden die Pferde gefüttert und angeschirrt. Kaum aber steht upser Essen auf dem Tische; so meldet schon der Postillon mit dem Horn, daß er sertig sey und fort wolle. Man soll also in Eil wenig essen und dennoch eine ganze Mahlzeit bezahlen. Ich rathe aber, wenn man nicht sehr eilig ist, sich nicht irremas ehen zu lassen; sondern mit voller Muße zu speisen.

Wenn Postmeister, in Landern, wo keine gute Post: Ordnung eingeführt ist, uns mehr Pferde aufdringen wollen, als billig, und zu Forts Fortschaffung unsers Kuhrwerks nothig ift, sen es nun unter dem Vorwande von schlechten Bes gen, bofer Jahrszeit, ober baf unfre Rutiche zu fchwer fen; fo hilft es felten, wenn man fich auf's Bitten legt, oder fein Recht, auf eben folche Weise weiter befordert zu werden, als man ges tommen ift, ffrenge behaupten will; benn jene Leute wiffen wohl, daß einem Fremden mehr daran gelegen ift, nicht aufgehalten zu werden. als fich zu verweilen, um einen Proces ben dem Ober: Postamte ju führen. Da indessen das Bors spannen mehrer Pferde Folgen für alle übris gen Stationen bat: fo pflegen fich die Dofthale ter, wenn fie recht hoffich find, zu erbiethen, uns einen Schriftlichen Ochein auszustellen, daß bies weiter nicht von Confequenz fenn folle. Bierauf aber laffe man fich nicht ein! Dies Dos cument hat keinen Mugen; Muf der nachften Station wird man uns, wenn grade ein Daar Pferde mußig fteben, nichts bofto weniger eben so viele vorspannen, und uns wiederum einen Schein anbiethen, der eben fo unwurffam bleis ben wurde, als der erfte. Das ficherfte Mittel in folchen Fallen ift, entweder dem Bagenmeis fter

fier ein gutes Trinkgeld zu geben, und den Postiliton, welcher fahren foll, auf eben diese Urt zu gewinnen, oder aber ein oder zwen Pferde mehr zu bezahlen ohne sie vorspannen zu lassen.

Wenn man Wasser: Neisen auf Ströhmen macht, oder Hausrath auf diese Weise fortbrins gen lässt; so baue man nie auf die Versprechuns gen der Schiffer, in Ansehung der Zeit, binnen welcher sie an Ort und Stelle senn wollen! Sie halten sich mehrentheils unterwegens auf, um noch nicht Fracht zu ihrem Prosit aufzunehmen, oder Schleichhandel zu treiben, wenn sie heims lich Kausmannsgüter mit eingeladen haben; es musste denn über dies alles der bündigste schrifts liche Contract ausgesetzt seyn.

Wer zu Pferde reift, sey es nun mit oder ohne Reitsnecht, der darf sich nicht auf die Leute in den Wirthshäusern in Ansehung der Berzustegung seiner Cavallerie verlassen, sondern muß selbst besorgt seyn, oder seine Bedienten dazu anhalten, daß die Pferde in einem guten, reinen und gesunden Stalle, von fremden Gäus

len getrennt, gehörig gewartet und gefüttert merben.

Man unternehme feine weite Reise auf Miethkleppern, wenn man nicht zuverläffig weiß, daß die Pferbe gefund und gut find, ein Daar Tage vorher geruht haben, und frisch fortgeben; Denn, wenngleich die Pferde: Bers lepher febr ernfthaft zu bitten pflegen: man moge ja dem Gaule mit den Sporren nicht zu nahe kommen; er sen gewaltig feurig; so sind doch diese feurigen Bucephalen oft mit Gpors ren, Peitschen und Bermunschungen nicht aus ber Stelle au bringen.

Wenn ich nicht fürchtete, weitschweifig gu werden; fo wurde ich hier noch manche gewiß nicht unnufe Borfchrift geben, 3. 3. daß man fremde Pferde schonen; daß man, wenn man größere Reisen machen will, langfam in und langfam aus den Stall reiten folle; daß man nicht wohl thue, in Stadten über Canale, die mit Brettern bedeckt find, ju reiten, u. f. f. Man fage nicht, daß dies bekannte Dinge find! Gehr viel Leute fernen ju Pferde figen und Pferde bandigen, aber practisch reiten lernt man nicht auf der Bahn. Allein ich febe schon die Beren Krittler die Rafe rumpfen, darüber daß fo etwas in einem Buche über den Um= aang mit Menschen Plat finden follte. Wer aber überlegt, daß in diefem Buche über: haupt Vorschriften zu einem alucklichen. rubigen und nunlichen Leben in der Welt und unter Menschen gegeben werden follen, der wird fich wundern, wenn er hort, daß ein teutscher Recensent? — gesagt hat: ich sen in den Kehler so vieler teutschen Schrifts steller gefallen, die ihren Werken zu viel Bolls ständigkeit geben wollten, und darüber freylich - weniger amusant schrieben.

Das Fußgehn ist gewiß die angenehmste Art zu reisen. Man geniesst die Schönheiten der Natur; Man kann sich unerkannt unter allerlen Leute mischen, beobachten, was man ausserdem nicht erfahren würde; Man ist unz gebunden; kann das freundlichste Better und den schönsten Weg wählen; sich aufhalten, einz keb:

kehren, wenn und wo man will; man ftarkt den Korper; wird weniger erhibt und geruts telt; hat Appetit, bat Schlaf, und ift, wenn Mubigfeit und hunger ber Bewirthung bas Wort reben, leicht mit jeder Roft und jedem Lager zufrieden. Ich bin auf diese Weise eis nige Kreise von Teutschland verschiedenemal durchwandert, und habe unter andern auf folche Urt die erfte genauere Bekanntschaft mit bem Paradiese von Teutschland, mit der schos nen Dfalt gemacht. Sier wurde der Entschluß in mir reif, eine Zeitlang mich ba niebergus laffen, wo ich nachher vier Jahre hindurch fo manche aluckliche Stunde in ber herrlichsten Gegend, an der Seite ebler Menschen und uns vergeflich lieber Freunde, verlebt habe, benen ich hier dies kleine Opfer treuer, dankbarer Hochachtung bringe; aber ich habe doch auch gefunden, daß biefe Urt zu reifen in Teutsche land mit einiger Schwierigfeit verknupft ift. Zuerft hat man die Ungemächlichkeit, nur wes nig Rleibungeftucke, Bucher, Schriften und dergleichen mit fich führen zu konnen. Diefem kann man indeffen baburch einigermaßen ab:

helfen, baß man, was etwa ein Bothe nicht tragen fann, mit ber Doft in die haupt Ders ter schieft, durch welche man reisen will. 2012 lein eine zwente Unbequemlichkeit besteht dars inn, daß diefe, in Teutschland für einen Mann von Stande ungewöhnliche 2irt zu reifen, zu viel Aufmerksamkeit erregt, und daß die Gaft: balter nicht eigentlich wiffen, wie sie uns bes bandeln follen. Ift man namlich beffer getleis det, als gewöhnliche Sugganger; fo halt man und entweder für verdachtige Menschen, für Abentheuer, oder für Geighalfe; Man wird beobachtet, ausgefragt, und mit Einem Borte! man passt nicht in den Tarif, nach welchem die Wirthe ihre Fremben zu tariren pflegen. Ift man aber schlecht gekleidet; so wird man, wie ein reisender Sandwerkspuriche, in Dachstub: chen und schmusige Betten einquartirt, ober man muß jedesmal weitläuftig erzählen: wer man ift, und warum man nicht mit Rutschen und Pferden erscheint? Ben Fugreisen ift die Gesellschaft eines verständigen und muntern Freundes vorzüglich angenehm.

Man verlasse sich nicht auf die Bauern, wenn sie und Fußwege anzeigen, die näher als die gewöhnlichen seyn sollen! So wie überhaupt diese Menschen voll Vorurtheile und voll Anchänglichkeit an alte Gewohnheiten sind; so ges hen sie auch immer die Bege, die vom Pater auf den Sohn herab, als die nächsten sind anerstannt worden, ohne daß sie Augenmaß und Ues berlegung gebrauchen, um die Jrrthümer ihrer Voreltern zu berichtigen.

Hat man große Tagereisen zu Fuße zu mas chen; so geniesse man früh Morgens nichts, als ein Glas Wasser! Hat man dann einige Stun; den zurückzelegt und fühlt sich ermüdet; so ist Caffee und Brod zur Erquickung heilsam. Seleten ein Glas Wein kann auch nicht schaden; Brandtewein macht müde und schlaff.

Will man sich ausruhn; so hute man sich, zu nahe an der Straße sich unter einen Baum zu legen! Das sind gewöhnlich Plage, wo Betz telleute sich lagern und Ungezieser zurücklassen.

Macht man ben Weg durch einen unbekann; ten Wald und denkt binnen einen oder zwey Tas gen wieder zurückzutehren; so streue man hie und da abgerissene Zweige auf seinen Pfad, um darnach den Weg wieder zu sinden! Man gehe nie ohne Gewehr, wenigstens nie ohne Stock!

3.

Sch fomme jest zu dem Umgange mit bes trunkenen Leuten. Der Bein erfreuet bes Menschen Berg, und wenn man dies Behicus Tum nicht als ein nothwendiges Bedürfniff, ohne welches man durchaus nicht in frohe Laune zu feten ift, fondern als ein Erweckungs: mittel braucht, um in truben Augenblicken ben naturlichen guten humor, ber nie gang aus dem Gemuthe eines ehrlichen Biedermanns weichen barf, unter bem Schutte von hauslis chen Gorgen hervorzurufen; fo habe ich nichts dagegen einzuwenden, sondern gestehe viels mehr, daß ich felbst die wohlthatige Burtung dieser herrlichen Arzenen aus dankbarer Er: fahrung kenne. Allein kein Anblick ift so wie: drig für den verständigen Mann, als der, eines Mens

Menschen, welcher sich durch starke Getränke um Sinne und Vernunft gebracht hat. Wenn dies auch nicht der Fall ist; so bleibt es schon unanz genehm, der Einzige ganz Kaltblütige in einer Gesellschaft von Leuten zu seyn, die sich durch ein Gläschen über die Gehühr um einen Tondhöher gestimmt haben; Und wenn man den Tagmit ernsthaften Geschäften hingebracht hat, und dann von ohngesehr des Abends in einen Eirket solcher muntrer Gäste geräth; so ist sast kein anz ders Mittel zu sinden (oder man müsste denn von Natur immer zum Scherze ausgelegt seyn) als ein wenig mit zu zechen, um sich denselben Schwung-zu geben.

Die Würkungen des Weins auf die Gesmüther der Menschen sind aber, nach ihren nastürlichen Temperamenten, sehr verschieden. Mansche zeigen sich äusserst lustig; Andre sehr zärtlich, wohlwollend und offenherzig. Andre melanchoplisch, schläfrig, verschlossen; Andre hingegen gesschwäßig, und noch Andre zänkisch, wenn sie berauscht sind. Man thut wohl, der Gelegenzheit auszuweichen, mit Verrunknen von dies

fich, ong wint ruft Leuren, die jeu rief in Die

2 2

fer lettern Urt in Gesellschaft zu gerathen. Ift dies aber nicht zu vermeiben; so fann man doch barinn mehrentheils mit einem vorsichtigen, nachgebenden und höflichen Bes tragen, und daburch, daß man ihnen nicht wiederspricht, so ziemlich gut fortfommen Daß man auf das, was ein Menfch im Raus sche verspricht, nicht bauen durfe; daß man sich doppelt ernstlich huten muffe, eine Aus: schweifung im Trunke zu begehn, wenn man weiß, daß man einen bofen Rausch bat; baß es unedel gehandelt fen, diesen schwachen Bus frand eines Menschen zu nußen, um ihm Bus fagen oder Geheimniffe zu entlocken, und ends lich, daß man mit Leuten, die zu tief in die Rlafche geschauet haben, feine ernfthafte Ga: chen verhandeln muffe - bas verfteht fich wohl von selber.

4.

Nun etwas über das Nathgeben! Benn Dich jemand um Nath und Zurechtweisung bits tet; so überlege wohl, ob es Pflicht ift, daß Du ihm Deine Meinung aufrichtig sagest, oder nicht; sobann ob es ihm mit seinem Vegehren Ernst ist, oder nicht! Frägt er Dich, wenn er sich schon vorz genommen hat, was er thun, oder lassen will; sordert er Zurechtweisung, Eritic, bloß um gelobt, geschmeichelt zu werden; so lasse Dich, darauf nicht ein! Man muß seine Leute kennen, wenn man sich nicht unnütze, oft obendrein sehr undankt bare Mühe geben will. Man braucht darum doch kein Schmeichler zu seyn, noch in unweisen und unrechten Vorsässen zu bestärken — Es giebt leicht einen Weg, den Austrag von sich abzuleh; nen. Am vorsichtigsten sey man im Rathgeben bey Heyraths: Angelegenhetten!

Dagegen aber frage auch Du nicht nach Rath und fremdem Urtheile, wenn Du schon entschlossen bist, Dein Ohr nur zum Benfall und Lobe zu neigen!

5.

Bey Sterbe: Vetten, Geburts:Festen und andern solchen Gelegenheiten, enthalte Dich als ler steisen, severlichen Acten, prunkvollen Declamationen und Theater: Scenen! Solche Q 3 Pes Pedanterenen und Förmlichkeiten machen doch keine bleibende Eindrücke, sind mehrentheils für den leidenden Theil ermüdend und für jeden Dritz ten äusserft langweilig.

Ende des zwenten Theils.

Gedruckt ben S. M. Pockwig, Sofbuchbruder.



Ben Schlen Geleichen Geberter gleiten und andem folisch Geleichneber beneholte Dief oft ter Ecken) Kryerfuhen Arcen, hundsollen

ocione interest about of the continue of



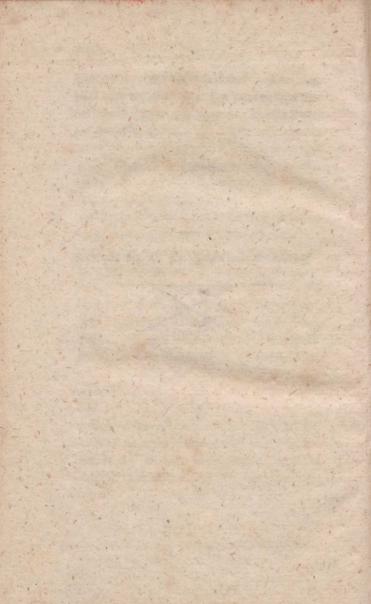







